# WANDERBUCH: HANDSCHRIFTLICHE AUFZEICHNUNGEN AUS DEM REISETAGEBUCH

Helmuth Graf von Moltke







## THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

PRESENTED BY
PROF.CHARLES A. KOFOID AND
MRS. PRUDENCE W. KOFOID

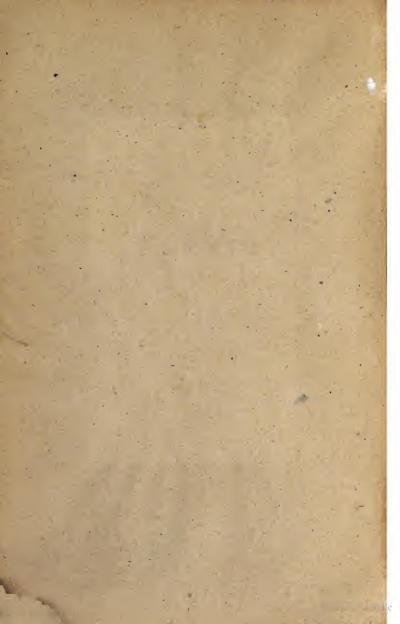



Graf Moltke,

Wanderbuch.

### Wanderbuch.

handfchriftliche Aufzeichnungen aus dem Reifetagebuch

pon

B. Graf Moltke, General-Feldmarichall.

Dierte Muflage.



Berlin.

Verlag von Gebrüder Paetel. 1879.



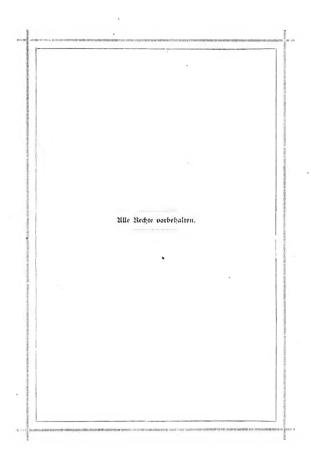

DD 2.19 M7A3 1879

#### Inhalt.

| ı. w   | ander | ung      | enun  | 11 23 0 | m.   | 2[1 | 15 ( | Bro  | ıf I | mo | Itt | e's |     |
|--------|-------|----------|-------|---------|------|-----|------|------|------|----|-----|-----|-----|
|        | handi | drift    | ichen | Mufz    | eich | nur | ige  | n e  | aus  | ge | 309 | en  |     |
|        | und f | eraus    | gegeb | en vo   | n Q  | 300 | rg : | pon  | 13   | un | ſen |     | Į   |
| II. T  | agebu | dy b I d | itter | aus     | 5    | pа  | n i  | e n  |      |    |     |     | 125 |
| III. B | riefe | aus      | Pari  | 5 .     |      |     |      |      |      |    |     |     | 163 |
| agebu  |       | ф в 1 г  | itter | a u     | 5    | pа  | n i  | e 11 |      |    |     |     | 125 |

#### M309211



 — Or sù, chè 'l giorno è giunto
 Che comprender potrei quanto fui bella. (Fazio degli Uberti.) I paesi malsani diventano sani per una moltitudine di uomini che ad un tratto gli occupi. (Macchiavelli.) moltte, Wanderbuch.



er mit offenen Sinnen und als Geschichtsfundiger während der letzten Jahrzehnte das berühmteste Brachfeld der Welt, die Campagna di Roma, besnchte, hat sicherlich eine der beiden Moltke'schen Karten bei sich geführt, die 1852 und 1859 erschienen\* und auch heute

° Carta Topografica di Roma e dei suoi contorni fino alla distanza di 10 miglia fuori le mura, indicante tutti i siti ed edifizii moderni ed i ruderi antichi ivi esi• stenti. Esegnita coll' appoggio delle osservazioni astronomiche e per mezzo della mensola delineata sulla proporzione di 1: 25000 dal Barone di Moltke Ajutante in campo di S. A. Reale il Principe Enrico di Prussia a noch nicht überstüffig geworden sind. Die ältere, auf zwei Blättern, lenkt das Auge sofort auf die Orte hin, — Deji, fidenae, Mons sacer u. s. w. — um deren Schicksale wir als Knaben fast wie um Croja gebangt haben. Die spätere verkleinerte, ein allerliehstes Farbenblatt, veranschaulicht die Bodengestaltung und gewissernaßen das Kandschaftliche der denkwürdigen und vielleicht nicht zukunstlosen Gegend. Seitdem haben Papst Pius IX. 1863 und der italienische Generalstab 1876 auf Grund amtlicher Ausnahmen topographische Werke erscheinen lassen, wofür ihnen

Roma negli anni 1845 a 1846. Berlino presso Simone Schropp e Co. 1852. Gezeichnet vom Urtillerie-Hauptmann Weber.

Carta Topografica dei Contorni di Roma, ridotta alla mezza scala della pianta levata in 1845 e 1846 per il Barone di Moltke u. f. w. 1: 50000. Berlino presso S. Schropp (L. Beringuier). 1859. Gestochen von Steffens unter Ceitung von S. Kiepert farbendrud des Kgl. lithographischen Instituts.

Card. Bofondi: — Carta Topografica di Roma e Comarca, disegnata ed incisa nell' officio del censo, alla scala di 1:80000, l'anno XVII del Pontificato di No Signore Papa Pio IX. Udit Blatter nebit Citelblatt. alle Welt dankbar fein muß. Dennoch stehen wir nicht an, dem Wanderer die Benutzung der deutschen Arbeit, ihrer besonderen Vorzüge wegen, auch neben den neueren auf das Wärmste anzuempfehlen.

Es ist die Arbeit unseres großen Strategen, welcher die ihm durch seine Stellung als Abjutant des Prinzen Heinrich von Preußen in den Jahren 1845 und 1846 geschaffene Muße zur friedlichen Eroberung der wissenschaftlich beinahe unerforschten Einöde benutzte. Damals war "kein einziger auf wirkliche Terrain-Aufnahme basirter Plan vorhanden". "Eine Schar talentvoller junger Künstler hatte uns treffliche Bilder von der einsamen Pracht der Campagna geliefert; gesehrte Werke waren über Römerstraßen und Manerreste geschrieben worden, —

Carta Topografica dei Dintorni di Roma in 9 fogli, estesa fino a chilom. 11,250 all' O e all E., e chilom. 9,375 al N. e al S. Questa carta è una riduzione e trasformazione dei rilievi regolari eseguiti negli anni 1872, 73, 74 dagli Impiegati dell' Instituto topografico militare. Sarbendrud' von Wurfter Mandegger u. Co. 311 Winterthur. 1876. 1:25000.

aber Niemand hatte das Meginstrument zur Band genommen, um ihre Lage genau zu ermitteln. Und doch maren zu verschiedenen Zeiten zwei Standlinien in der Ebene bei Rom mit binreichender Genauigkeit gemeffen worden; die erfte von den Jesuiten Mayer und Boscovich auf der älteren Dia Uppia in der bedeutenden Musdehnung von faft zwei deutschen Meilen Sange, die zweite von den Uftronomen Conti und Calandrelli auf der von Porta S. Ungelo nördlich nach der Milvifden Brücke führenden Strafe, someit diese in gerader Linie fortgeht, in einer Sange von 554,465226 Toifen. Don diefer Bafis aus maren die Dunkte "Kuppel von St. Deter" und "Cafino dell' Unrora in Dilla Endovisi" festgelegt und die Entfernung beider im Mittel 1470,595 Toifen oder 3804,637 geom. Schritte gefunden. Außerdem befanden fich im Collegio Romano eine große Ungahl von aftronomisch bestimmten Dunkten durch den gangen Kirchenstaat."

freiherr von Moltke kam im Spätherbste 1845 nach Rom. Nicht lange, so hatte er das Mangelhafte an den Karten des trefflichen Westphal,\* seines Vorgängers Sickler und seiner Nachfolger Canina, Sir William Gell, Nibby durchschaut und bereits im Jebruar 1846 finden wir
ihn in angestrengten Märschen die Umgebung
Roms durchstreisend.

"Die Endpunkte der gemeffenen Standlinien

\* G. E. Westphal Carta Topografica della parte più interessante della Campagna di Roma, nebit einem Tertbuch, in Rom 1827 erfchienen. 1:60000. - G. E. Westphal Contorni di Roma moderna. Berlin, bei Micolai. 1829. 1:210000. "Weftphal," fdreibt Moltte, "lebte in Rom in fehr beidrantten Derhaltniffen. . . . Begabt mit einer claffifden Bilbung, regem Eifer und ber Gigenichaft eines unermublichen fußgangers gelang es ihm nichtsbestoweniger, eine febr bedeutende Urbeit gu liefern " Beiden Karten ruhmt Moltte die Sorgfalt nad, womit die Cage ber einzelnen Ortichaften bestimmt ift. "Die fichtbarften Objecte der Begend murden von den aftronomisch feftgestellten Orten burch febr gewiffenhafte Wintelmeffung mittels des Sextanten gefunden, die übrigen nach Seitmaß fo genau wie möglich eingetragen." "Der raftlofe Wanderer batte menig Cobn fur feine Mube. Das Hufnebmen in diefer ichirme und ichutlofen Begend, unter einer brennenden Sonne und oft auf einem verpefteten Boden, gemabrt zwar ein bobes Intereffe, reibt aber die feftefte Befundheit endlich auf. Weftphal endete fein mubevolles Dafein faft ohne Unerfennung beffen, mas er geleiftet batte."

waren nicht mehr mit Bestimmtheit aufzusinden und die astronomisch bestimmten Orte sielen mit Ausnahme der Sternwarte des Collegio Romano und der Kuppel von St. Peter sämmtlich über den Rahmen dieser Detailausnahme hinaus. Es waren aber von der Standlinie bei Porta St. Ungelo die Punkte Casino dell' Aurora in Villa Ludovisi, das Krenz auf St. Peter und die Mitte der Loggia in der Vigna Negroni durch trigonometrische Dreiecksverbindung sehr genau gemessen.

Der Abstand der beiden erstgenannten Punkte nach Westphal 1470,595 Toisen, bildet die Basis der Ausnahme, die durch geometrische Construction gesundene Lage von Digna Regroni und Collegio Romano stimmte mit der trigonometrisch-astronomischen Ermittelung. Don den genannten Punkten ließ sich nun leicht ein sehr vollständiges Retz von besonders sichtbaren Objecten in der Umgebung der Stadt sesslegen, und mit noch hinreichender Sicherheit bis an die Grenze der beabsichtigten Unsnahme ausdehnen. Die Punkte, welche hierzu, wegen der freien und weiten Umsicht, vorzugsweise dienten, waren St. Peter, Terrasse des

Monte Pincio, St. Pietro in Montorio, Krenz auf Monte Testaccio, der Thurm des Capitols, dann außerhalb der Stadt Villa Mellini, Schuppen auf dem Hügel, wo Antennae lag, das stache Dach auf Villa Patrizi, Thurm des Casale dei Pazzi, Tor di Schiavi. Von Objecten, welche eine Aufstellung nicht wol erlaubten, aber besonders sichtbar waren, nennen wir vorzugsweise die Pinie auf Monte Mario, zwei Pinien bei Buon ricovero, Tor del Quinto, das Grab der Cecilia Metella, den Giebel von S. Paolo, den Thurm südlich Porta Furba an der Wasserleitung des Claudius.

für die Anfnahme wurde der Maßitab von 1:25,000 gewählt, derselbe, welcher der Candesvermessung des königl. Preußischen Generalstabs zu Grunde liegt. Die Orientirung ist nach dem magnetischen Nord. Die ermittelten firpunkte waren auf nenn Meßtisch-Blätter vertheilt, von welchen jedes nicht ganz eine Geviertmeile flächeninhalt hat. Auf dem mittelsten wurde die alte Stadtmaner von Rom vermessen und innerhalb dieser Mauer die nöthigen Orientirungspunkte bestimmt. Die Straßen, Pläge

und einzelnen Gebäude konnten beim Stich einfach durch Reduction der vorhandenen Pläne eingetragen werden. Es war dagegen eine ziemlich mühevolle Urbeit, das Terrain darzustellen, welches die sogenannten sieben hügel bildet, indem häuser und Gärten die Unssicht erschweren und Terrassen, oft von sehr bedeutender höhe, den natürlichen Jusammenbang nuterbrechen.

Die Aufgabe, welche diefer Arbeit gestellt fdien, erforderte nicht die absolute Benanigfeit einer Katafter - Karte, fondern nur die eines Croquis, meldes den Wanderer in der Campagna orientiren, ibn beim Auffnden geschichtlich intereffauter Bertlichkeiten leiten follte. Metlegung und Detailaufnahme murden mittels eines fehr leichten Megtisches und einer an das Diopter befestigten Bouffole bewirft. Don den gablreich gupor bestimmten firpunkten aus konnten die mifchenliegenden Objecte, bei ihrer 27abe, noch mit genügender Sicherheit, unter Bubilfenahme des Schrittegablens, mit dem erwähnten einfachen Inftrument festgelegt werden. Die Kurge der gegebenen Zeit erforderte das einfachste Derfahren.

Die größere hälfte der vorliegenden Aufnahme war auf diese Weise Anfangs Juni vollendet, als eine hitze von 30° Reaumur im Schatten die vorläufige Einstellung der Arbeit auf dem felde veranlafite."

Jetzt erst kam die verdienstliche Reduction einer neuen Kataster-Karte des Cardinals falzacappa\* dem gelehrten Soldaten zu Gesicht. "Die bis jetzt erzielten Resultate konnten einigen Gelehrten und einslußreichen Männern vorgelegt werden, welche Interesse daran nahmen. Mit der größten Bereitwilligkeit theilte man auf dem Collegio Romano die sämntlichen astronomischen

\* Card. G. F. Falzacappa: Carta Topografica del Suburbano di Roma, desunta dalle mappe del nuovo censimento e trigonometricamente delineata nella proporzione di 1:15000 nell' anno 1839. Swei Blätter. "Diefe Karte," schreibt Moltke, "umsaßt nur die Stadt und die sie umgedenden Weinberge. Das Terrain ist innerhald diefer Grenze, wie überhaupt bei Kataster-Karten, mangelhast dargestellt, die Höhen meist nur in ihren stadteren Böschungen angedeutet. Das Besigthum, die helbumarken der einzelnen Dignen und Tenuten war der eigentliche Gegenstand dieser ichästenswerthen Atbeit. . . 3m Stich sätzt die Aussührung viel zu wänsichen übrig."

Ortsbestimmungen mit und Monsignor della Spada, damals Presidente degli armi oder Kriegsminister, stellte die Benutzung der Original-Kataster-Aufnahmen in Aussicht." Moltke "fing an zu hoffen, daß er seiner Arbeit mit der Zeit eine sehr viel größere Ausdehnung werde geben können, als ein betrübendes Ereigniß ihn plötzlich aus Rom abrief."\*

"Unfangs August kehrte er nochmals dahin zurück und nun bedurfte es während der allerungünstigsten Jahreszeit der größten Unstrengung, um wenigstens die Feldarbeit zu vollenden, wenngleich das Auszeichnen verschoben bleiben mußte. Um 20. September war nicht allein der ursprünglich entworfene Rahmen auszefüllt, sondern auch das geschichtlich so interessante Cerrain von Veji und an der Allia mit aufgenommen. In dem Zeitraume von kaum sechs Monaten waren zehn Geviertmeilen vermessen; — was zur billigen Beurtheilung der Karte angeführt werden muß," fügt der damalige Major v. Moltke bei, dessen Einleitung zu einem den Karten bei-

\* Der Cod des Pringen Beinrich, welchen der Major v. Moltfe dem Konige zu melden nach Berlin reifte.

zugebenden Textbuche die obigen Unführungen entnommen find.

Eine Bleistift-Bemerkung am Rande einer fröhlich begonnenen Seite lautet: "Fortsetzung ad calendas graecas!" Was bleibt uns da anders übrig, als auf den schriftstellerischen Abschluß von Moltse's römischem Werke zu verzichten? Und doch meinen wir, es dürfe unser Geschlecht der Frende und der Belehrung nicht verlustig gehen, die schon zu lange in vergilbten Blättern geruht hat. Auch Italien hat das Recht, aus Moltse's Munde bestätigt zu hören, was seine Staatsmänner und besten Bürger\*

\* Jur Jahl dieser besten Bürger Italiens rechnen wir auch herrn Ulfred von Reumont, der sich bereits im Jahre 1842 in seiner Denkschrift: Della Campagna di Roma, und später in seiner Geschichte Boms das Derdienst erworben hat, unter Ubweisung phantalisser Erstärungen und Heilungsversuche auf die Mittel und Wege hinzuweisen, die allein den alten Gesundheitszustand wieder herbeizusühren im Stande sein dürften. Die Aufgabe wird durch zwei neu hinzugetretene Umpkände außerordentlich erleichtert: die Aufhebung des alten Erbrechtes, und die Einführung des Alern Erbrechtes, jenes Wunderbaumes, dem Algier und Süd-frankreich bereits so viel Segen verdankt.

zu fordern nie aufgehört, Einige in neuerer Zeit auch felbstthätig zu fördern begonnen haben\*: — die Wiederbevölkerung der Campagna di Roma mit ackerbautreibenden Menschen.

Wie munteren Sinnes der preußische Major an seine topographische und schriftsellerische Aufgabe herangetreten war, möge aus den folgenden Schlusworten eines Abschnittes ersehen werden:

"Die Mühe der Arbeit ist dem Verfasser reichlich belohnt durch die Frende, welche sie ihm gemacht hat. Möchte die Aufnahme auch Anderen nützlich werden und möchte bald ein Nachfolger sich sinden, der mit demselben Eifer, aber mit

\* Ein fürft Anfpigliosi hatte bereits in den ersten Jahrsehnten dieses Jahrhunderts auf seinen Bestitungen bei Jagarolo einige Streden Kandes den Einwohnern zur Erdpacht angeboten. Freudig war man dem Aufruse gefolgt, die dürren Weidenstäden prangten in bestent Andau, die Gesundheit verbesserte sich. Aber sein Besspiel hat anscheinend feine Nachfolge gefunden; die allmälig, von der Stadt einerseits, vom Allbaner-Gebirge andererseits sich ausbreitenden Jonen reicher und heilbringender Cultur, die so Mancher bereits geträumt hat, verbleiben immer noch dem Traumslande zu eigen.

mehr fähigkeit und Muße den Dlan vor Allem bis über das Albaner-Gebirge und bis gur Tibermundung ausdebnt. Dir, meinem unbefannten Nachfolger, weiffage ich große freude an Deiner Urbeit in jener herrlichen Begend. Wol ift es ein wonniges Gefühl, in der Morgenfrische durch die noch schlummernde Stadt zu fahren, hinaus aus den engen Gartenmanern in die freie weite Ebene, dort mit geschonten Kraften das Tagewert zu beginnen. Du mablit einen erhabenen Standpunkt, um Dich zu orientiren, und mahrend die Madel einspielt, schweift Dein Blick über das practvolle Panorama rings umber. Tiefe Stille berricht durch die einsame Begend, und felbit der Schall der Blocken dringt von den 360 Kirchen auf den sieben Bügeln nicht mehr bis an Dein Ohr. Kein Baus, fein Menich ift fichtbar, nur icon gefarbte Eidechsen ichauen von dem alten Manerwert mit flugen Augen auf Dein Beginnen und fturgen dann eilig davon. Jett ichwebt die ftrablende Scheibe der Sonne über das Sabiner Bebirge binauf, und ein fauftes Raufden durchschauert die breiten Bipfel der Dinien. In den flarften Umriffen

erkennst Du die drei oder vier Meilen entsernten Gegenstände, die Villen am Saum der waldigen höhen von Frascati und die blendenden Segel auf dem tiesblanen Meer. — Doch die Urbeit will gefördert sein, Du darsst die Gegend nicht länger in ihrer malerischen Wirkung, Du mußt sie in ihrer physischen Beschaffenheit aufsassen. Das führt Dich nun durch selsge Waldschluchten und breite Wiesenthäler, über buschige hügel auf freie höhen. Don jeder derselben stellt das herrliche Bild sich in neuen Verschiebungen dar, während Deine Planchette dem Boden das Geheimniß seiner Scenenkünste abzwingt.

Alber an Mühfal und Beschwerlichkeit wird es anch nicht sehlen. Dein Begleiter, dessen Kräfte nicht durch dasselbe Interesse getragen werden wie die Deinen, verwünscht schon lange innerlich il brutto suo mestiere. Sein zögernder Schritt erinnert Dich plötzlich, daß acht oder nenn Arbeitsstunden Dir unbemerkt entschwanden. Dein Wagen ist an einen Punkt bestellt, der vielleicht noch eine Meile seitwärts liegt; denn beim Anschmen wie bei der Jagd

weiß man felten genau, wohin die Schritte führen. Die Sonne fendet glübende Strablen und nirgends entdeckft Dn einen Born, um Deinen brennenden Durft zu ftillen. Du fcblägft den Rudweg in gerader Linie ein; er führt Dich über eine jeuer ausgedehnten flächen, auf melden die Ochsenheerden weiden. Meugierig erbeben die filbergrauen Riefen ihre gewaltigen Borner in die Euft, und plotslich fturgt die gange Schar binter Dir drein, daß der Boden erbebt. Du hältst an, und sie ftuten vor dem ihnen entgegengebreiteten Regenschirm; aber faum mendeft Dn Dich gum Rückzug, fo folgen fie im schwerfällig ungewiffen Trabe nach, und froh darfit Du fein, wenn Du Dich endlich über den Lattenzann fdwingft, welcher die weiten Koppeln icheidet.

Recht ernstliche Noth hat man zuweilen, wenn die zur Sewachung der Schassheerden bestimmten, halbwilden Hunde sich zu einem gemeinschaftlichen Angriff verbünden; widerlicher aber sind die in unglanblicher Menge vorhandenen Schlangen, zum Theil recht giftiger Natur. Sie schießen unter Deinen Füßen hervor aus dem

dürren Grase und hängen in den Zweigen der Busche, durch welche Du Dich durchträngen mußt. Man ist genöthigt, hohe und schwere Stiefel zu tragen, die beim anhaltenden Gehen sehr lästig werden. Mit zerrissenen Kleidern und wunden Jüßen, ermattet von Hunger und Unstrengung kehrst Du zurück; aber Du entdecktest vielleicht ein Grabmal, eine Inschrift, einen Säulenschaft oder ein Stück Lavapstaster, welche noch kein Plan und kein guide voyageur angibt, und stolz trägst Du diese Beute nach Haus. hat doch Jeder von seinem Wirken

nur die Muhe und die Schmergen und wofur er fich halt in feinem Bergen."

Die Einleitung 3n Moltfe's unvollendetem Werke über die Umgegend Roms lautet wie folgt:

"Geschichtliche Begebenheiten gewinnen einen eigenthümlichen Reiz, wenn wir die Gertlichkeit kennen, wo sie sich zutrugen. In den lebendigsten farben treten sie dem vor die Seele, welcher sich auf ihrem eigentlichen Schauplatz befindet, und wie wir einen regeren Untheil nehmen an den Schicksalen eines Mannes, dessen

Gesichtszüge wir kennen, ebenso prägen sich dem Gedächtniß die Vorgänge tiefer ein, deren räumliche Bedingungen wir anschanten. Geschichte und Ortskunde ergänzen sich wie die Begriffe von Zeit und Raum.

Die Gertlickkeit ist das von einer längst vergangenen Begebenheit übrig gebliebene Stück Wirklickkeit. Sie ist sehr oft der fossile Knochenrest, ans dem das Gerippe der Begebenheit sich herstellen läßt, und das Bild, welches die Geschichte in halb verwischten Jügen überliefert, tritt durch sie in klarer Unschauung hervor.

Jahrtausende freilich, welche die festesten Banten umstürzen, gehen nicht spurlos vorüber an der größten aller Uninen, der Muttererde. Der Andan glättet ihre Oberstäche aus, Wälden verschwinden, Bäche versiegen und tarpejische Felsen ebnen sich zu sansteren hängen ab. Aber dies Alles ändert, wir möchten sagen, nur die hautsarbe der Alma mater, ohne ihre Gesichtszüge unkenntlich zu machen. Wo die Naturkräfte gewaltsam mitwirkten, wo Dulkane und Erdbeben, Ueberschwemmungen und Versumpfungen in geschichtlicher Zeit den Boden

umwandelten, da geschah es doch nur auf beschränktem und wohl bekanntem Gebiet.

Don vielen Begenden darf man aber behanpten, daß fie feit Jahrtaufenden mirklich unverändert geblieben find. Das Meer in der fteten Wandelbarteit feiner Wogen ftellt fich uns in derfelben grofartigen Einfachbeit dar, wie einft den Argonanten. Der Beduine tranft feine Roffe und Kameele noch an den nämlichen Quellen und weidet feine Beerden auf denfelben grünen flächen, wie Abraham und Muhammed. Die mit Bafalttrummern überschütteten Ebenen am mittleren Euphrat bieten dem beutigen Wanderer eben den troftlofen Unblick dar, wie den Grengmächtern des Römischen Reichs, und viele der Thäler um Jernfalem zeigen fich unferem Blick gewiß gerade fo, wie fie dem Erlofer erichienen, als er noch auf Erden mandelte.

Und so ertheilen wieder die Begebenheiten den Orten ihre Weihe. Daher der Jauber, der im bloßen Mamen liegt. Der verödete Hügel von Bunar-baschi und das kahle Sanduser von Kumkaleh würden den Blick des Besuchers nicht lange fesseln, wüßte er nicht, daß dort Pergamos

feine Zinnen erhob, bier die Schiffe der Uchaer auf den Sand gezogen lagen. Selbst dann, wenn die forschung eine Ueberlieferung nur noch als fabel bestehen läßt, bezieht fich diefe doch meift auf eine gang bestimmte Bertlichkeit, welche der urfprüngliche Ergabler im Unge Ob je die Griechen Ilios bestürmten. hatte. mag ungewiß fein; aber unzweifelhaft ift, daß der blinde Sanger die Begend öftlich der Dardanellen-Mündung gang genau kannte. Romulus felbit und Berafles mogen immerbin bloke Mythen fein; aber mas von ihnen gedichtet wurde, ift wirklich, foweit es fich auf den Schauplatz ihrer Chaten bezieht. Eine Erzählung fann geschichtlich unwahr und örtlich vollkommen genau fein.

Wichtig für die kritische Beurtheilung ist, daß eine genaue Kenntniß der Oertlickeit die phantastischen Gebilde der Ueberlieferung auf ihren wahren Maßstab zurücksührt. So ist die ältere römische Geschichte offenbar eine durch vaterländische Begeisterung ausgeschmückte Jabel. Mancher heereszug mit Siegen und Trophäen erscheint nur noch als die Rausereien der Ucker-

bürger zweier Candstädte, deren feldmarken aneinander gränzten, wenn wir den engen Raum
auf den hügeln von Antennae und fidenae
betrachten und die Entfernung einer halben
Wegstunde bedenken, die sie vom palatinischen
hügel trennt. Wer wird deshalb die schönen
Schilderungen Plutarchs und Livins' weniger
anziehend sinden? Auch die Sage knüpft sich
an die Wirklickeit, sie wurzelt in ihr, und die
beiden Geistesrichtungen,

der Durft nach Wahrheit und die Luft am Trug,

schließen sich gegenseitig nicht aus. Die Aufgabe, welche wir uns stellen, wird nicht sein, die Jabel von der Wirklichkeit zu scheiden, sondern beide mit derjenigen Gertlichkeit zu verbinden, auf welche sie sich jedes Mal beziehen.

Aicht Jedem ist es vergönnt, sich an dem Unblick geschicklich merkwürdiger Punkte zu erfrenen und zu belehren. Die Abbildung muß dann die Wirklichkeit ersetzen. Sie zieht in den engen Kreis des Stubengelehrten, was ihm auf andere Weise nicht erreichbar ist. Aber auch dem vom Glück mehr Bevorzugten wird ein

Wegweifer an Ort und Stelle nicht unwillfommen fein, welcher die Meinung Underer gufammenftellt, obne die feinige gu beschränken.

In diesem Sinne übergeben wir nicht sowol dem gelehrten, als dem gebildeten Publicum
die nachfolgenden Blätter als Begleitung zu
unserer Aufnahme der Umgegend von Rom.
Sie enthalten keine nenen Entdeckungen auf
dem Gebiete der Geschichte und der Kritik, sondern sie bringen nur die Meinungen der forscher
in den Rahmen sorgfältig geprüfter und berichtigter Ortsverhältnisse. Die Darstellung kann
natürlich nur eine aphoristische sein; eine Schnur
bunter Steine, aufgereihet an dem Faden eines
Spazierganges durch eine in allen ihren Theilen
anziehende Oertlichkeit.

Denn kann wird es auf dem weiten Erdenrund einen Raum geben, wo so viele und so große Handlungen vollbracht wurden, als der, welchen die engen Grenzen unserer Karte umfassen. Dier Jahrhunderte brauchte das junge Rom, um diese Candscholle zu erkämpsen, ebensoviel Zeit, als es von da an bedurste, um sich den Weltkreis zu unterwersen. Die ersten und

iconften Chaten der Republit murden in der Ebene gwischen Deji und dem fuß des Albaner-Bebirgs vollbracht. freilich fallen fie meift dem Bebiet der fabel anbeim, denn mit dem Beginn der Geschichte greifen die Unternehmungen Roms bald weit über diese enge Grenze hinaus. Aber die Wirkungen febren auf unfer Bebiet gurud. Don bier verbreiteten fich ftrablenförmig jene machtigen Beerstrafen, welche über Berge und fluffe, durch Walder und Morafte bis an den Rhein und den Euphrat ausgedehnt murden. Sabllofe Trummer von Grabern bezeichnen ibre Richtung in der 27abe der gewaltigen Stadt. hatten einft die Wälder dem Uderland Plat gemacht, fo mar in der Bluthe der Kaiferzeit diefes durch prachtvolle Sandbaufer und Barten faft gang verdrängt, bis endlich mit dem Derfall des Reichs Alles in eine weite Wiifte umgemandelt murde.

Der Sitz des Imperiums wurde an den Bosphorus verlegt, und wirklich scheint die Natur selbst Byzanz zur Hauptstadt der drei Welttheile unserer Erdhalbkugel bestimmt zu haben. Rom war groß geworden durch seine

Manner, Conftantinopel murde es durch feine Weltstellung zwischen zwei Meeren und im Mittelpunkt des alten festlandes. Aber fo gewaltig war der Einfluß, den Rom einmal gewonnen und mahrend taufend Jahre behauptet hatte, daß es fich durch ein neues geiftiges Moment aus fast unglaublichem Derfall gum zweiten Mal zur Bauptstadt der Welt emporfdmang. Die romifde Berrichaft, fagt Rante, hatte in dem menschlichen Beschlecht zuerft das Befühl feiner Bemeinschaft erwedt. Erft durch fie gelangten die Dolfer dabin, den Bedanken an einen allgemeinen Gott gu faffen. diesem Moment der Weltentwickelung ward Chriftus geboren. Unscheinbar mar fein Leben. Mus einem unterjochten Dolke hervorgegangen, hatte er nicht, da er fein Baupt hinlege. Bu den fifdern redete er in Gleichniffen von Bott, heilte Kranke und ftarb den Cod eines Miffethaters. Und doch hat es Nichts auf Erden gegeben, mas reiner, erhabener und - auch vom weltlichen Standpunkte betrachtet - folgenreicher gewesen, als fein Wandel, feine Cehre und fein Cod.

27ad Rom mandten fich vorzugsweise die beiden großen Apostel Petrus und Paulus; denn Rom war der Bebel, der die Welt in Bewegung fette. Bei den Urmen, den Unterdrückten und Schwachen fand ihre Cebre Gingang. Duldender Behorfam und Bingebung bis in den Cod maren die Waffen der Glänbigen, und diefe Sehre der Demuth fiegte über das Beer, den Senat und die Kaifer. Uns den Katafomben ftieg die Berehrung der Märtyrer hervor. Säulen und Altare der Olympier ichmudten von jett an die Tempel des alleinigen Gottes. Das Bild des Cafaren wich ans der Upfis, um dem des Erlöfers und der Apostel Dlatt zu machen, und das Kreng, das Werkzeug fcmachvollen Todes, murde jum Zeichen des Siegs und der Berrlichfeit erhoben.

Die christliche Kirche erhielt ihre Gestaltung durch das Römische Reich. Rom wurde der Mittelpunkt der Christenheit. Dort hatten die meisten Bekenner geblutet, und die ersten dreisig Bischöfe waren sich nicht nur im Umt, sondern auch im Martyrthum gefolgt. Die Casaren selbst förderten das Emporkommen einer patriarcha-

lischen Autorität, und als das abendländische Reich zusammenbrach, war die christliche Kirche gegründet.

Nachdem Pipin die Schlüssel der in Italien eroberten Städte auf den Altar St. Peters niedergelegt, war auch die weltliche Macht der Päpste gegeben. Freilich folgten noch Jahrhunderte der Unterordnung, der Auflehnung und des Kampses; aber seit Gregor VII. hatte das Papstthum sich emancipirt. Wahrhaft großartig ist seine Stellung im 13. Jahrhundert. Die päpstlichen Legate treten wie römische Proconsuln auf, Italien und Deutschland gehorchen ihnen mehr als den Kaisern, Spanien wird dem Moslem, Preußen den Heiden abgenommen. Der König von England empfängt sein Reich zu Lehn vom Papste und Hunderttaussende ziehen auf seinen Wink zu den Kreuzzsigen aus.

Aber der Glücksstern der Stadt Rom folgte dem glänzenden Aufschwung nicht, welchen das römische Papstthum nahm. Je mächtiger nach Aussen, je schwächer war es nach Innen. Während des ganzen Mittelalters war Rom im beständigen Sinken. Man konnte an den voll-

kommenen Untergang dieser Stadt glauben, in welcher ein ungebändigter Abel sich selbst und das geistliche Oberhaupt besehdete. Crümmer häuften sich auf Crümmer, die Straßen verschwanden, die Gegend bildete eine Wüste. Die Euft verpestete. Selbst die Päpste hatten Rom verlassen, wie man aus einem einstürzenden hause slieht.

Sigtus V. magte es, mitten unter diesen Schutthaufen eine neue Stadt zu gründen.

Eine Reihe ausgezeichneter Männer, welche sich auf dem Sitz St. Peters folgten, setzen das Werk fort, stellten die Auhe im Innern her und suchen das Cand einer gänzlichen Verödung und Dersumpfung zu entreißen.

Die wechselnden Schickfale, welche über die Stadt und die Umgegend hinschritten, haben tiefe und unverwischliche Spuren hinterlassen. Die Trümmer eines Jahrtausends lagern durch und über die Trümmer des anderen. Was die verschiedenen Zeitalter schufen, ist meist zerstört; was sie verwüsteten, ist geblieben. Das Mittelalter baute mit den Werkstücken des Alterthums, und doch ist die Aninenstadt auf den Hügeln noch heute größer als die moderne auf dem Marsfeld. Das jezige Leben vermag nur einen Cheil der alten Mauer des Honorius auszufüllen. Gärten und Weinberge umschließen diesen Kern in der Ausdehnung einer Meile; Alles, was darüber hinaus liegt, ist die zum fuß der Berge eine Wüste geblieben.

So gewährt diese öde Campagna di Roma einen unbeschreiblichen Reig. Sie ift die Beimath der Begenfätze, einer Dergangenheit des reichften Lebens, einer Begenwart der tiefften Stille. Die Burg der Gaetani flebt an dem Grabe der Metella, und die Kuppel des Michel Ungelo erhebt fich über dem Circus des Mero. Braber der Martyrer liegen zwischen den Columbarien der Beiden, moderne Chanffeen giehen durch die Bogen antifer Mafferleitungen. Don jenen Bügeln, mo Dyrrbus lagerte, blickt die vom Blit gerschmetterte Eiche des Caffo. Dampfschiffe durchschneiden die fluth des blonden Tiber und bald werden Eisenbahnzüge durch die felder brausen, wo der Wagen der Triumphatoren einzog.

Die Vergangenheit diefer Erdscholle ift fo

gewaltig, daß sie die Gegenwart übertönt. Jeder Gang vor die Thore Roms führt uns an ein Denkmal großer Erinnerungen; aber sie gehören den verschiedensten Teitaltern an. Wenige Schritte bringen uns von einem Schlachtfeld der Republik an ein Ranbschloß des Mittelalters, von dem Aymphäum eines flußgottes zu der Capelle eines Heiligen, und Minuten trennen räumlich, was geschichtlich Jahrhunderte auseinanderliegt."

Drei weitere Auszüge aus der werthvollen Handschrift sollen dem Leser das Resultat der Studien Moltke's über die Entstehung des Bodens der Campagna, — über das älteste Aussehen der Gegend von Rom, als sie bewohnter zu werden ansing, — endlich über das Klima vorführen.





Ι.

hne uns in geognostische Muthmaßungen allzuhoch zu versteigen, dürsen wir folgendes als hinlänglich begründete Wahrscheinlichkeit aufstellen.

Das Meer rollte einst seine Wogen über die ganze Candssäde, welche heute den Namen der römischen Campagna trägt. Bis zum Gipfel des Monte Mario, 1/4 Meile nördlich von St. Peter, 440 fuß über dem jezigen Meeresspiegel, finden sich ganze Bänke von Austerschalen und Panzern anderer, dem Salzwasser angehöriger Chiere.

Diese größte Höhe bei Rom erschien damals als Sandbank oder Untiese in dem weiten Meerbusen, welcher erst durch den Apennin und seine Verzweigungen begrenzt ward. Zu jener Zeit bildeten Aarni und Tivoli die Mündungen des Tiber und des Teverone in's Meer; der Monte Soracte und Monte Circeo, 2270 und 2000 fuß hoch, erhoben sich als Inseln aus der Fluth, gerade so, wie heute Capri und Ischia aus den Wellen sich erhoben.

Dies war der Instand zu Ende der secundaren Periode und zu Anfang der tertiären. Damals lagerte sich der Mergel, der gelbe Sand und der Kies ab, welcher in großen Massen und zu bedeutender höhe in die Chäler hinauf reicht. Gestört wurde derselbe durch die große vulkauische Chätigkeit, welche an der ganzen West-füste Italiens von Siena bis Neapel ihre Spuren hinterließ und an mehreren Punkten noch heute fortwirkt.

Ob das Meer allgemein so bedeutend gefunken, ob der Boden desselben hier, durch die Ansdehnung der Gase so sehr gehoben, ob derselbe durch den Answurf der Oulkane in dem Maße überschüttet wurde, daß er sich als trockenes Cand darstellte, oder ob alle diese Potenzen zusammen wirkten, mag unerörtert bleiben. Ohne Sweisel aber tauchten die ersten Krater aus den Fluthen empor. Wir werden die Gründe für diese Zehauptung sogleich auführen; an sich ist es schon wahrscheinlich, daß die bis auf einen sehr hohen Grad gespannten Gase die Erdecke zuerst da sprengten, wo sie am dünnsten war, also an den tieseren, mit Meer bedeckten Stellen.

Die älteste Gebirgsbildung der Gegend ist der secundare Kalkstein, wie wir ihn in ungeheueren Massen von regelmäßiger Schickung östlich im Sabiner- und südlich im Volsker-Gebirge antehend sinden. Die höchsten Spitzen dieser Verge sind bis jetzt nicht genan gemessen, sie dürften sich aber kann über 4—5000 finß erheben. Das Kalkgebirge ist frei von Erzgängen und organischen Körperbildungen und zeigt dieselben schroffen Formationen, wie wir sie in den Voralpen erblicken.

27achft diesem weißgrauen Kalkstein bildete sich wol unter unmittelbarer Einwirkung des Meeres der Sandstein, welcher die Grundmasse des Monte Gianicolo ausmacht, jener hügelkette, auf der die westliche Stadtmauer Roms
ruht und deren höchster Gipfel der Monte Mario
ist. Ein großer Cheil dieses Gesteines besteht
aus Stücken, welche im Kalkgebirge austehend
gefunden werden und von dort abgespült sein
mögen. Alle übrigen Gebirge der Umgegend
von Rom zeigen entweder die Ferstörung der
früheren Kalksormationen durch Eindrängung
plutonischer Massen, oder sind ganz und gar
vulkanischen Ursprungs.

In erster Beziehung sind die Berge von Tolfa und Alumiera zu nennen, welche die Campagna nördlich von Civitavecchia bis Diterbo begrenzen. Der secundäre Kalkstein an ihrem Südfuß ist von Trachytadern durchdrungen, welche die felslager zunächst in Gyps verwandelten. Das Vorkommen des Alaunsteins scheint durch die Einwirkung des Trachyts bedingt, welcher die Kalkmassen auf die Seite schob, oft ganz abtrennte.

Außer dem Alaunstein enthält das Gebirge Eisen, Blei und Sink, nirgends aber eine Spur von organischen Körpern. Der Crachyt bildet weiter nördlich auch die Gipfel des Monte Umiata und Cimini.\*

Obicon das feuer diefer Dulfane bereits ju einer vorgeschichtlichen Zeit erlosch, fo finden fich doch die unzweideutigften Spuren ihres Wirtens in großer Zahl. Die gange Gruppe des Albaner-Gebirges bildet einen gewaltigen Kegel, deffen Krater mehr als eine deutsche Meile im Durchmeffer balt. Diefer Krater mochte durch den Dulfan felbft bereits verschüttet fein, als aus feiner Mitte, wie beim Defuv, ein neuer, 500 fuß hoher Kegel fich erhob, deffen ebenfalls jett verschüttete Mündung das sogenannte Campo di Unnibale ift. Die Wande diefes Trichters bilden im Monte cavo die gröfte Bobe des Albaner-Bebirges und erheben fich 2965 fuß über den Meeresspiegel. Sie fturgten ebenfo wie die des alteren, größeren Kraters in der Richtung auf Grotta ferrata ein, fo den Waffern Ubfluß gewährend. Durch die Umwallung des älteren Trichters, welche nur an der Mord- und Oftseite erhalten ift, brachen ferner zwei neue

Osservazioni geologiche sul Monte Amiata, del Marchese Lorenzo Pareto. Roma 1844.

Önlkane hervor. Sie werden deutlich wahrgenommen in dem See von Albano (lago di
castello) und dem von Nemi. Die Spiegel
dieser Wasserbecken liegen 919 und 1022 fuß
über dem des Meeres. Die einschließenden
Wände erheben sich gegen 400 fuß höher und
die Tiese der Wasser dürfte leicht ebensoviel
betragen.

Diese Umwallung, welche nach Innen fteil und felfig abfällt, nach Aufen fich allmälig verflacht, ift von fo fester Beschaffenheit und fo wohl erhalten, daß beide Seen gang ohne gu Tage liegenden Abfluß find. Wahrscheinlich fanden jedoch die Waffer einft einen unterirdifden Weg, melder erft durch Erdbeben oder aus anderen gufälligen Urfachen fich verftopfte. Denn die geschichtliche Kunde von dem Gefahr drohenden Unschwellen des Sees von Albano hat fich bis auf uns erhalten. Das Waffer ftieg bis beinahe an den Rand des Kraters, also um mehr als 300 fuß, und man befürchtete mit Grund eine lleberfluthung oder einen noch verderblicheren Durchbruch, welcher die damals fo reichbebaute Ebene ganglich verwüstet haben murde. Aus der Gesammtmasse des Albaner-Kegels traten ferner noch als Oulkane hervor die von Unhöhen umschlossene, jest trockene Ebene Valle aricina und laghetto, und als der Hanptgruppe angehörend können noch genannt werden die Seen von Giulianello, Gabii und Regillo. Diese kleinen, tiefliegenden Dulkane haben keine eigentlichen Trichter oder Umwallung. Wahrscheinlich wirkten sie nie anders als unter dem Spiegel des Meeres, dessen Wogen die von ihnen ausgeworsenen Massen wegspülten. Don dem Kessel von Agnani und der Solsatara bei Civoli erscheint es zweiselhaft, ob sie zu den Dulkanen gezählt werden dürsen.

Unwerkennbar sind dagegen die ringförmigen, bedeutenden Unhöhen von Vaccano und Bracciano. Der erstgenannte Dulkan hat seinen Krater mit Schutt zur Sebene ausgestüllt. Durch die gegen Südost eingestürzte Umwallung sließt der ziume della Dalca dem Tiber zu. Zehnlich wie bei Albano scheinen auch hier zwei spätere Unsbrüche stattgesunden zu haben, durch welche die jetzt mit Wasser erfüllten Trichter von Straccia cappa und Martignano in die ursprüngliche Um-

wallung hinein gesprengt worden sind. Diel bedeutender ist noch der von einem kreisrunden See erfüllte Krater von Bracciano. Derselbe ist sast genau von demselben Durchmesser, wie der Hauptkrater des Albaner-Oulkans, und seine ebenfalls in der Richtung auf Rom eingestürzte Aingmauer erhebt sich bei Rocca romana über 2000 fuß. Endlich spricht die Form des Lago di Dico (1½ Meilen südlich Diterbo) dafür, daß er sein Entstehen einem vulkanischen Ausbruche perdankt.

Alle diese vereinzelten Gebirgsgruppen vulkanischen Ursprungs unterscheiden sich schon auf
den ersten Unblick wesentlich von den zusammenhängenden Tügen der älteren Kalkbildung. Sie
zeigen nicht jene schrosse Allenstration mit
ties eingerissene Chälern und zackigen Gräten,
sondern sind leicht erkennbar an der Kegelbildung
mit sansten Ubhängen, wie sie der natürliche
Schüttungswinkel von Sand, Usche und Gerölle
gestattet. Denn der eigentliche seste Kern dieser
Berge, die Lava und der Basalt kommen auf
der Oberstäche nur selten zu Cage.

In welchen Zeitabständen nun alle jene

Dulfane auftauchten, darüber läßt fich faum eine Dermuthung aufftellen; daß aber ihre Thatigfeit eine gu verschiedenen Zeiten auf einander folgende gemesen ift, geht aus der Stellung der fleineren Krater in den älteren und ihrer Umwallung unwiderleglich hervor. Es leuchtet ferner ein, daß die andauernden Eruptionen einer fo bedeutenden Sahl feuerspeiender Berge auf verhältnifmäßig engem Raum eine fehr große Wirkung bervorbringen fonnten. der beiden Trichter von Albano und Bracciano ift mehr als doppelt fo weit wie der ursprungliche Krater des Desnv, und es ift gar nicht unmöglich, daß die gange Umgegend durch fie dem Meere abgewonnen murde; daß die von ihnen ausgeworfenen Schuttmaffen die wellenförmige Ebene aufdämmten, welche beute die Campagna di Roma beift.

Wirklich ist, mit Ausnahme der pontinischen Sümpfe, diese ganze Campagna meist aus vulkanischen Stoffen gebildet, in welchen die älteren Gesteine nur trümmerweise vorkommen.

Unter jenen vulfanischen Bebilden unter-

scheiden wir vornehmlich drei Gattungen, die Sava, den Deverin und den Tuff.

Die bafaltische Lava bildet den eigentlichen Kern der Bebirgsfegel; fie ift hart und tonend, hat eine blaulich-ichwarze farbe und zeigt große, gufammenhangende Maffen. Sie tritt faft ausfchließlich nur am fuß des Bebirges hervor, da wo das Meer den auf fie herabgefallenen Schutt fortfpulen tonnte, fo am fuß des Albaner-Gebirges, am Regillus und bei Bracciano. Un den bober liegenden Dunkten, wohin die Meereswogen nicht reichten, ift die Sava von Schuttmaffen verdectt. Huch in der Ebene wird fie felten fichtbar. Der bauptfächlichfte Bug ift ber. welcher von der Ofteria delle fratocchie am fuß des Albaner-Bebirges, I1/2 Meilen weit in der Richtung der appischen Strafe bingieht und bei dem Grabe der Metella plotflich abbricht. Die Mächtigkeit dieses Lavastromes ist eine abnehmende. Bei dem genannten Unfangspunkt beträgt die Dicke mindeftens 80, beim Endpunkt 30 fuß. Der Rücken dieses leicht gu verfolgenden Walles ift mit einer Erdfrume überdedt, die Seiten fallen mehr oder meniger fteil ab.

In ihnen liegen die Steinbrüche, aus welchen die Alten das unverwüftliche Material, den silex, ju ihren Beerftragen entnahmen. Eine andere Savabant findet fich bei Ucqua acetofa am linten Tiberufer, 11/2 Meilen füdweftlich von Rom. Sie ift mit Erde fo überschüttet, daß ihre Unsdebnung nicht wol zu bestimmen ift. find in der romifden Campagna noch andere Savazuge vorhanden, die aber durch fpatere Ufchenregen gang überdeckt murden. Unch das hochliegende Thal des Sacco zwischen dem Sabiner- und dem Albaner- und Dolsker-Bebirge ift bis ju feinem Urfprunge mit vulfanischen Maffen angefüllt. Sie mögen dem machtigen Krater von Albano entstiegen fein. Auffallend ift die gleiche Umgebung des Monte Soracte, eines Kalffteingebirges, welches von den nächsten Unlfanen zwei bis drei Meilen entfernt liegt. Bier fowol, wie bei Monte fortino (der nordwestlichen Spike des Volster-Bebirges) erheben fich die Kalffelfen fteil, in regelmäßiger Schichtung und ohne fichtbare Spur von fpaterer Berftorung, aus der vulfanischen Umgebung, jum Zeichen, daß ihre Bildung faft vollendet

war, ebe die vulkanische Chätigkeit zu wirken anfing.

Es ist zu bemerken, daß in der Ebene sich die Lava nur in den angeführten mächtigen Lagern anstehend, als Geschiebe oder Gerölle aber nirgends vorsindet. Wo man daher auf Lavablöcke stößt, darf man annehmen, daß sie durch Menschenhände dorthin gebracht wurden, was für die Ermittelung der alten Straßenzüge von Wichtigkeit ist.

Der Peperin zeigt eine bald hellere, bald dunklere graue färbung, er ist frisch und gläuzend, im Bruch aber von sehr ungleicher Beschaffenheit. Die vulkanische Asche bildet seine Grundmasse, aber mit derselben schleuderte die unterirdische Kraft Schlacken, Basaltsplitter und Cheile der ursprünglichen Kalkseinecke in großen und kleinen Trümmern hervor. Regellos wie es herabsiel, blieb dies Gemenge auf den trockenen höhen liegen und verhärtete sich mit der Teit durch einen noch unbekannten, theils mechanischen, theils wol chemischen Proces in zusammenhängender Masse. So thürmte sich der

<sup>\*</sup> Westphals "Beschreibung der Umgegend von Rom."

Peperin in machtigen Lagern über die Lava auf, nachdem diese selbst zu fliegen aufgehört hatte, und bildete die jetzt vorhandenen Krater und Gipfel der vulkanischen Berae.

Wer auf den Bürgersteigen von Rom zu gehen hat, wird sich bald von der ungleichen Beschaffenheit des Peperin überzeugen. Dies Gestein ist zwar wohlseil, aber ganz ungeeignet für den genannten Zweck. Denn während die weichere Grundmasse sich sehr bald abschleißt, bleiben die härteren eingesprengten Stücke in oft schaffen und eckigen Spitzen stehen.

Weit besser benutzten die Alten den Lapis albanus und gabinus 311 solchen Bauten, namentlich wo der Gewölbschnitt in Anwendung trat, so bei den noch jetzt vorhandenen Substructionen des Tabularium, bei Brücken und Wasserleitungen.

Dieselben Maffen, mit welchen die Dulkane ihre Sipfel überschütteten, verbreiteten fich auch in der ungehenersten Menge über die damals noch vom Waffer bedeckte Ebene. In diesem Element mußten nothwendig die dichteren und darum schwereren Bestandtheile durch die sich

ablöschende, leichtere Asche hindurch zu Voden sinken. Diese Asche nun bildete den Cuff, welcher sich als eine ziemlich gleichförmige Masse darstellt und in der die harten Vestandtheile des Peperin nur ausnahmsweise vorkommen. Die Urt der nicht selten eingesprengten Muscheln bezeugt, daß die Ablagerung bald im Meer-, bald im stagnirenden Süswasser vor sich ging.

Uebrigens gibt es vielfache Abstufungen in der Mischung der Bestandtheile. Es gibt einen Tuff von loser, bröckliger Textur, welcher, mit Schlacken, Kalk und Lavastücken gemischt, den Uebergang zum Peperin bildet; auch deuten mannigsache Abdrücke von Blättern und Zweigen, welche eben diese Urt enthält, darauf hin, daß die Bildung schon mehr auf dem Trockenen erfolgte. Im Allgemeinen ist der Tuffstein von einer schönen brannen Farbe, porös aber sest, im Bruche erdig, und specifisch leichter als der Peperin.

Im Tuff liegen die laberinthischen Puggolan-Gruben, deren gewundene Gange oft Cansende von Schritten unter der Erdoberfläche hinführen. Sie waren die Jufluchtsstätten, in welchen die ersten, hartbedrängten Christen sich verbargen, in denen sie ihren Gottesdienst hielten und wo sie ihre Codten begruben. Die Puzzolan-Erde, mit Sand und Kalk vermischt, bildet eine Masse, die sich beim Crocknen völlig verhärtet. Die Römer mischten zerstoßene Tiegelsteine in ihren Mörtel, und die Bauten der Kaiser aus sehr slachen Tiegeln, sowie die regellosen Mauern des Mittelalters bestehen fast zur hälfte aus solchem Gemenge, welches die härte des Steines übertrifft.

Endlich bildet der Tuff, oft mit Vimsstein gemischt, die fruchtbare Erdkrume der Campagna. In diesem Tustand zeigt der Tuff die Farbe des trockenen Caubes, er ist leicht zerreibbar und sangt die Feuchtigkeit begierig ein.\*

Sehr oft erscheint der Tuffstein in horizontaler Schichtung, abgetheilt durch Lagen von Glimmer, Bimsstein und weicher Usche. Auch in verticaler Richtung, der Länge und Quere nach, ist dies Gestein geklüftet, als ob beim Trocknen und Derhärten die Masse gesprungen wäre. Die Bildung erscheint daher im Großen

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Brocchi, "dello stato fisico del suolo di Roma".

wie im Kleinen als Parallelopiped, wodurch seine Benutzung als Baumaterial erleichtert ist. Die Alten nannten den Cuff saxum quadratum und wandten ihn vielsach an, so bei der cloaca maxima und dem Walle des Servius Cullius

Don dem letzten wurden die Werfftücke unter Aurelian und Honorius zu der noch jetzt aufrechtstehenden, obwol mit Tiegeln vielfach ausgestickten Stadtmauer genommen. Un vielen Stellen, namentlich bei Porta S. Corenzo, erfennt man deutlich noch den ursprünglichen Bau. Später zerschnitt man die gewaltigen Quadern in kleinere, wie dies an S. Maria in Crastevere sichtbar ist, und im Mittelalter zu Tiegelform. Uns solchen Tuffziegeln (alla saracinesca) wurden die Burgen der Savelli auf dem Aventin, die der Gaetani am Capo di Bove und andere erbaut, die sich wie Schwalbennester an die gewaltigen Crümmer der Vorzeit auslebten.

Der Cuff ift das vorherrschende Gestein durch die gange Campagna, und wir erkennen seine parallelopipedische Bildung im Großen auch im Terrain in der oft rechtwinkligen Richtung

der Hanpt- und Aebenthäler, sowie in der kastenartigen Gestaltung derselben. Um deutlichsten fallen die Tuffgebilde in die Augen in den senkrechten Abfällen des rechten Tiberusers, welche die flaminische Straße bis zum Valchetta-Bach begleiten. Vorherrschend ist der Tuff auch an der ardeatinischen Straße, sowie er den Hauptbestandtheil der Hügel am linken Flußuser bildet, auf welchen das alte Rom lag. Die bedeutendsten Steinbrüche, aus denen der Tuff gefördert wird, liegen im Monte verde südlich der Stadt, an der nomentanischen Zrücke über dem Teverone, und bei Tor Pignatara vor Porta magaiore.

And unter dem Cavazug der appischen Straße hat man Tuff gefunden. Wo die alten Steinbriiche bis auf den Grund der Cava reichen, zeigen sie nahe am Gebirge den Tuff ziegelroth gebrannt. Die Gluth der flüssigen Massen war hier so groß, daß das Meer sie nicht sogleich auslöschen konnte. Weiter abwärts vom Gebirge erkalteten sie und der Tuff erscheint unverändert in der Farbe. Es nußten also schon vulkanische Alschenauswürfe, wahrscheinlich des

großen Albanischen Trichters ftattgefunden haben, ebe diefer Cavaansfluß vor fich ging, welcher auch seiner Richtung nach dem jungeren Krater des Cago di Casiello angebort. \*

Ju einer Zeit, bis wohin keine Geschichte mehr reicht, war so durch die gewaltsame, aber vorübergehende Chätigkeit vulkanischer Kräfte die römische Campagna aus dem Meer hervorgestiegen. Die weitere fortbildung zur jezigen Gestaltung blieb langsamer, aber dauernd wirkenden Auturkräften anheim gegeben. Die Schöpfungen des süßen Wassers sind es, welche wir jezt in's Auge zu fassen haben.

Mit prachtvollen Wasserfällen treten die aus dem Apennin hervorbrechenden Ströme in die römische Ebene ein. Sie führen in ihren fluthen ein reiches Material zur Bildung des Gesteines mit sich, welches unter dem Namen des Cravertin (lapis tidurtinus) bekannt ist. In senkrechten Absällen bis zu 100 fich höhe begleitet der Cravertin auf dem linken Ciberuser die Straße von Ponte molle bis zu der Porta del Popolo; er lagert auf den hügeln wespehal.

der Stadt, und findet fich vorzüglich in den unaebeuerften Maffen in der Ebene vor Tivoli.

Dies Geftein besteht aus tohlenfaurem Kalf. Der Unio, der Delino und andere Suffuffe neb. men auf ihrem Weg gum Tiber eine fehr große Menge feiner Kalktheile von dem fie umringenden Geftein mit fich. Der in diefen Kalftheilen enthaltene Kohlenstoff wurde fich dem Waffer nur medanisch beimischen, wenn nicht die in Quellen reichlich vorhandenen Schwefelgase und Kohlenfaure fie demifch darin auflofeten. Sobald jene Bafe entweichen, schlagen auch die Kalftheile nieder und fetzen fich zu festen Maffen an. Da nun die Kohlenfaure um fo leichter verfliegt, je bewegter das Waffer ift, fo entsteht die auffallende Erscheinung, daß der Travertin gerade da am ichnellften entfteht, mo der Sauf der fluffe am reifenoften ift. Nicht weit von Tivoli befindet fich der an tohlenfaurem Bas überreiche lago delle isole galeggianti oder der ichwimmenden Infeln, mit fünftlichem Ubfing jum Tiber. Ilm diefen Canal offen gu erhalten, muß er alljährlich vom Travertin befreit werden, und gwar fett dies Bestein fich

porquasmeife in dem pom See entfernten Theil des Grabens an, wo das Gefälle am ftarfften, die Bewegung des Waffers am lebhafteften ift. - Der Belino ftromt feinem 1200 fuß boben Sturg durch eine fünftliche Rinne gu, in welcher die Schnelliakeit des Waffers 10 fuß in der Secunde beträgt. Dennoch, oder vielmehr eben deshalb, fann der Canal nur durch öftere Entfernung des Travertin offen gehalten werden. Daffelbe geschieht mit dem Unio bei Ponte Inpo. Die von den Cascaden aufstäubenden Wafferdunfte übergieben felbft die Blatter und Zweige der nahestebenden Baume mit einer Steindecke. Die fo incruftirten Bolger und Grafer verschwinden im Sanfe von Jahrhunderten ganglich und laffen ibre formabdrude gurud. So entsteben die röhren- und netgartigen Bebilde in der 27abe der Wafferfälle, welche man Confetti di Tivoli nennt. Un dem genannten Orte zeigt man dem Besucher unter andern die Matrige eines vollständigen Wagenrades mit 2Tabe, Speichen und felgen in einem abgesprengten Travertinfelfen.

Da wo die Waffer ruhig ablagern konnten,

bildete der Cravertin compacte, regelmäßige und sehr mächtige Schichtungen. Solche Ablagerungen von der bedeutendsteu Ausdehnung sinden sich, wie erwähnt, in der Sebene am rechten User des Teverone, nahe unterhalb Tivoli. Don ihnen wurde das treffliche Material entnonmen, aus welchem der Riesenban des Colosseuns, der Peterskirche, S. Paolo fuori le mura und die Façaden der meisten römischen Paläste ausgeführt wurden.

Der Cravertin hat eine sehr homogene Bildung, selten sind fremdartige Körper eingesprengt. Er ist porös aber sest, und zeigt eine grangelbliche färbung, die mit der Teit den schönen röthlichen und goldgelben Schimmer annimmt, welcher die alten Bauwerke auszeichnet.

In weit geringerem Grade als seine Zuflüsse ist der Tiber reich an kohlensaurem Gas. Er besitzt die fähigkeit nicht, Travertin zu bilden, dagegen ist seine wirbelnde fluth von einer großen Menge von Schlanun getrübt, welcher ihm von je den Namen des "blonden Stromes" (Navus tiberis) erwarb. Diese Masse besteht aus Sand, Mergel und Glimmer, sie hat das gange Marsfeld, auf welchem das heutige Rom fteht, überdeckt. Unf den fieben Bugeln finden wir dagegen nicht allein den Tiberfclamm, fondern auch den Travertin, ungweifelhafte Bebilde der Gebirgsftrome, und gwar anf ibren Gipfeln 130 bis 140 fuß über dem beutigen Meeresspiegel. Erinnern wir uns ferner, daß der Gianicolo und der Monte Mario mit allen feinen Derzweigungen bis acqua traversa aus Meerfand, Kiefel und Sandftein befteht, in welche gablreiche, dem Salgmaffer angehörige Condylien gemischt find, fo ftellen fich zwei Thatfachen als unwiderleglich heraus: daß die fluffe einft nber die Bipfel der fieben Bügel hinfloffen, und daß felbft die größten Boben bei Rom in's Meer getaucht maren.

Hieraus folgt nun noch keineswegs, daß das Meer jemals 400 fuß höher stand als jetzt. Ein solder Meeresstand konnte nie ein partieller sein, er hätte den ganzen Erdkreis umfassen müssen; und es ist durchaus nicht abzusehen, wo eine so unermeßliche Wassermasse seitdem geblieben sein sollte. Es ist weit natürlicher, anzunehmen, daß die Wassermenge zu allen Teiten

dieselbe war, aber gleichmäßiger über die Erdoberfläche verbreitet stand. Onstauische Kräfte trieben die sogenannten Urgebirge durch die älteren Kalksteinschichten hindurch oder hoben diese in den ungehenersten Massen empor, oft ohne nur einmal ihre regelmäßige Kagerung zu zerftören. Auf solche Weise mag denn auch der Monte Mario gehoben worden sein.

Die Gase sanden aber Stellen, wo sie die Kalkschicht gänzlich durchbrachen, ihre Trümmer um sich schlenerten und Cava und Alsche über sie verbreiteten. Die ausgeworsene Masse bildet in der Campagna eine vulkanische Schicht, deren Mächtigkeit auf durchschnittlich 100 bis 125 fuß angegeben werden kann; denn dies ist die Tiefe aller auf den römischen Hügeln abgetäusten Brunnen. Die porösen Tufflager lassen nämlich die Feuchtigkeit durchsintern und erst da, wo der Schacht die maritimen Mergel- und Chonlager erreicht, trifft er auf Wasser.

In dieser weiten Schuttebene nun irrten die Klüsse umher, eine Bahn suchend, die ihnen durch immer neue Verschüttungen der vulkanischen Unswürse wieder entrissen wurde. So entstanden die Dersumpfungen und Kalke, in welchen jene gewaltigen Schlamm- und Travertin-Ablagerungen vor fich geben konnten, in Boben, die keine Ueberschwemmung unferer Cage entfernt mehr erreicht. So konnten Muscheln, die unzweifelhaft dem ftagnirenden Sugmaffer angehören, an Stellen gurud bleiben, mo bei der jetigen Chalbildung eine Derfumpfung geradegu numöglich mare, wie 3. B. an dem fteilen Sudwefthang des Aventin, eine Erscheinung, die den Beologen rathfelhaft ericbienen ift. So entstand endlich die ichichtenformige Ablagerung der pulfanischen Ufche, welche fie einer finviatilen Bildung vollfommen abnlich macht. Die ungleiche Dichtigfeit jener Schichtungen, welche oft durch Bimsfteinund Glimmer-Lager getrennt find, erflart fich genügend aus ihrer ftufenweisen Entstehung durch aufeinander folgende Ernptionen.

Nachdem aber diese seltener geworden und dann gang aufgehört hatten, wusch der Tiber seinen heutigen Chalweg durch die damals noch nichtdurchgehends, und anch hente noch so ungleich verhärteten Schuttmassen. Daß der Strom vermochte, diese Urbeit bis zu einer Tiese von

100 bis 150 Schnh auszuführen, wird nicht befremden, wenn man bedenkt, daß sein Gefälle vom Austritt aus dem Kalkgebirge bis zur Mündung höchst bedeutend war. Sein Justuß, der Anio, hatte damals auf acht Meilen Lauf sass 600 Juß Gefälle. Es liegt nämlich der Sibyllen-Tempel bei Tivoli 595 Juß über dem Meeresspiegel, und es kamen auf die Meile durchschnittlich 80 Juß Gefälle. Seitdem der Unio die vulkanischen Schuttmassen am Juße des Kalkgebirges weggespült und seinen schönen Wasserfall gebildet hat, ist natürlich dieses Gefälle sehr viel geringer.

Wir haben nach den angegebenen Quellen dies Programm für Jahrtausende nicht ausgestellt als die allein mögliche Lösung der geognosisischen Räthsel, welche die Umgegend von Rom bietet, sondern geben unsere Auffassung nur als eine nicht unmögliche, vielleicht wahrscheinliche Erklärung derselben. Eine demnächst zu erwartende Arbeit zweier römischer Gelehrten, des Monsignor Medici Spada und des Prosessor, wird ohne Zweisel ein neues Licht über diese Verhältnisse verbreiten.

Wir find nun ju dem Standpunft gelangt, bis zu welchem die Beschichte, oder doch ihre ältere Schwester die Sage, eine fcmache Dammerung perbreitet. Seitdem nun baben feine der großen Umbauten der Matur fattgefunden, welche die Bodenverhaltniffe ganger Sanderftreden umgestalten. Oftmals wiederholte Erd. beben haben das nicht vermocht, die Krater waren völlig ausgebrannt, die Travertin-Bildungen im Großen vollendet. In die Schuttmaffen der Campagna waren die breiten Thalwege der fluffe bleibend eingewaschen, wenn auch auf ihrer Soble der Strom oft in nenen Windungen fein Bett grub. Die grauen Baupter der Kalfberge, welche all diefen Wandel geschant hatten, umfteben den Schanplat in hoher Pracht, heute wie damals. 2lus den vorhandenen 27adrichten erkennen wir, daß nur noch die gewaltigen, zeitweisen Ueberschwemmungen des Tiber und die Ablagerung feines Schlammes die form des Terrains verandert haben. Bis an die Spitzen der beiden Säulen an dem Dorto di Rivetta gu Rom reichen die Markzeichen der Wafferfluthen, wie fie noch in unseren Tagen stattfinden. Im Jahre 1598 erhob fich binnen furger Zeit der Spiegel des Ciber um 321/4 fuß. Bar nicht felten überschwemmt er plotflich alle Barten und Weinberge vom fuß des Monte Mario bis zur Strafe nach Donte molle, und noch im Jahre 1846 stand das Wasser in der Stadt felbft bis nabe an den Spanischen Plat. dem Corfo fuhr man in großen Kähnen umber und nur Ponte Sifto war noch paffirbar. Diefes schnelle und gewaltige Austreten des Ciber aus seinem Bette ift in der Bildung feines Stromthals begründet. Sowol ober- als unterhalb Roms ift daffelbe von einem Thalhang gum anderen durchschnittlich 1/4 deutsche Meile breit. Zwischen dem Aventin aber und dem füdlichen fuß des Gianicolo, da, mo die jetige Stadtmauer berabsteigt, treten fich die Boben auf 1000 Schritt nabe. Bier muß natürlich jedesmal eine Stanung stattfinden, wenn nach heftigen Regenguffen im Gebirge Tiber, Mera, Delino, Unio, Daglia und fo viele andere Zuflüffe ihre ichnellen fluthen berabführen. Dies mußte in noch höherem Mage stattfinden, als einft der Tiber auch noch den oberen Urno, oder doch

einen Theil feiner flutben aufnahm. Es ift geschichtlich begründet, daß im Alterthum der Urno feine urfprüngliche Richtung von Norden nach Siiden durch das fast magerechte Chiana-Thal fortfette. Strabo ermähnt, daß der größte Theil der Waffer auf diefem Wege in die Paglia abfloß, und Cacitus fpricht von einer Befandtschaft der florentiner, welche im Jahre 17 vor Chriftus dem Senat Dorftellungen gegen die Absicht machte, dem Urno in der jetzigen Richtung Abfing durch ihre Stadt gu verschaffen. 211s aber im Mittelalter das Chiana-Thal fo fehr versumpfte, daß unter andern die caffische Strafe dort ganglich verschwand, da öffnete der Urno felbit fein Bette durch die gola dell' imbuta, und feine frühere Theilung nach Rom und nach floreng borte auf.

Die Wirfung der Anstanung des Ciber vor Rom hat sich in der Bildung der römischen Hügel deutlich kund gegeben. Don dem hohen felsigen Gianicolo zurückgewiesen, wälzten sich die fluthen gegen das niedrigere linke Ufer. Dieses wird gebildet durch ein zusammenhängendes Taselland, welches öftlich in langen flachen Chälern zum Anio, westlich mit kurzem steilem hang zum Ciber abfällt. Gegen diesen war die volle Gewalt der Wasser gerichtet. Sie durchbrachen ihn, wo der felsige Kern es nicht verhinderte, und wo sie den größten Widerstand sanden. Aur vier der berühmten sieben hügel stehen in unmittelbarem Jusammenhang mit dem erwähnten Caselland: der Quirinal, Diminal, Esquilin und Coelius; drei hingegen: Capitol, Dalatin und Aventin erscheinen losaerissen.

Bei hohen fluthen mußten die ersteren als Dorgebirge, die letzteren als Inseln sich darstellen; denn die gewaltigen Schuttmassen, welche jetzt die Zwischenrämme ausfüllen, waren damals nicht vorhanden.

Diese Schicht, welche man hinwegdenken muß, um sich den früheren Zustand zu vergegenwärtigen, ist ungehener. — Das Marsseld, welches noch zur Kaiserzeit wenig bewohnt war, ist im Lause der Zeit dennoch um durchschuttlich 1.5 fuß erhöht, die Fundamente, welche die Untonin-Säule tragen, sieden mit ihrer ganzen höhe in der Erde. Das ausgegrabene forum Trajani liegt gegen 20 fuß tieser, als das

jetige Stragenpflafter. Der Boden des forum Romanum an der Obocas-Saule zeigt eine Differeng von 25 fuß gegen den des jetigen Campo vaccino und doch ruht diefe Saule fowol als die Triumph Bogen des Titus und des-Conftantin auf älteren Trummern. Ungebeuere Schuttmaffen füllen die Sentung aus zwischen dem Pincio und dem Quirinal. In der Dertiefung zwischen diesem letzteren und dem Diminal fand man ein antifes Strafenpflafter 40 fuß unter dem jetigen; ein anderes 21 fuß tief zwischen dem Aventin und dem Tiber, und bei der Pyramide des Ceftius liegt das aufgedeckte Stud der Via ostiensis 12 fuß unter dem Mivean der neuen Strafe. Selbft die Bugel murden überschüttet. In der Dilla Spada bedecken die Trummer der Kaiferpalafte den ursprünglichen Gipfel um 40 fuß, und der Aventin durfte um beinabe ebensoviel erhöht fein. \* Es ift daber gar nicht unwahrscheinlich, daß einft der Ciber im Maximum feiner Bobe auch öftlich um die drei abgetrennten Bugel herumfloß. Darro fpricht dentlich ans, daß der

<sup>·</sup> Brocchi, "dello stato fisico" etc.

Aventin von den übrigen Bugeln durch Waffer getrennt mar und daß man einen Quadrans gablte, um binuber gu fchiffen. Es ift feines. wegs der Marrana-Bach gemeint, welcher noch heute gwischen Palatin und Aventin flieft. Diefer Bach, die Crabra, murde mahricbeinlich erft nach Marippa's Teit in die Stadt geführt. Jedenfalls ift er eine fünftliche Ceitung. Ein Blick auf das Terrain zeigt, daß das natürliche Thal deffelben erft bei der Villa Sta. Croce. 2000 Schritt füdöstlich des Sateran, seinen Urfprung nimmt. Selbst das Velabrum minus, das Thal zwischen Capitol und den übrigen Bügeln, der wichtigfte Platz des öffentlichen Lebens, auf dem das forum Romanum lag, murde von den fluthen erreicht, welche dort den lacus Curtius guriidliegen. Diefer wurde nach und nach mit Schutt angefüllt. Man erhöhte das Ufer des Stromes durch ftarke Mauern, aber dennoch trat ju Anguftus Teiten das Waffer auf das forum. 27ach romifden Quellen mar es Carquinius Priscus, welcher das Delabrum durch Erbaunna der cloaca maxima troden ju legen fucte. Der vollendete Keilichnitt, melder bei diefem mertwürdigen Bewölbeban gur Unwendung gekommen ift, bat die Dermuthung bervorgerufen, daß er zu einer viel älteren, in der Cultur aber der romifden weit vorgeschrittenen Periode entstand. Wir führen die Cloaca indes nur an als Beweis, daß der Tiber, nachdem er feinen Chalmeg durch die vulfanische Ebene eingeschnitten, fein Bett durch Ablagerung von Schlamm nicht unbeträchtlich felbft wieder erhöht und auch dadurch zu den Heberschwemmungen beigetragen hat. Mur bei fehr niedrigem Wafferstande nämlich fommt die Musmundung des Abzugscanals nahe außerhalb Ponte rotto gu Cage. Die mittlere fluth benett icon den Schlufftein des Gewölbes. Es ift aber durchaus unwahrscheinlich, daß der funftfertige Erbauer die Soble des Canals tiefer, als bis an den gewöhnlichen Wafferspiegel geführt haben follte, wobei derfelbe noch gegen 20 fuß Befälle erhalten haben wurde. - Huch in noch fpaterer Zeit dauerte die Aufdämmung des flufgrundes Das durch die oben offene Kuppel des Dantheons einfallende Regenwaffer fintt durch Deffnungen des Marmorbodens in einen gum

Gegenwärtig tritt bei Tiber führenden Canal. hohem Stande das Waffer des Stroms auf eben demfelben Wege in das Bebande und überschwemmt den gangen fußboden, mas bei der urfprünglichen Unlage diefer Badeballe gemiß nicht ftattfand. - Bedenkt man aber, daß der Tiber von Rom bis gur Mündung bei finmicino überhaupt nur 20 fuß Befälle hat, und daß dies Befälle gu feiner Zeit viel weniger betragen fonnte, wenn der fluß nicht aufhören follte zu fliegen, fo ergibt fich, daß das Marimum der Aufdämmung doch nur wenige fuß, vielleicht gerade die Bobe des Gewölbes der Cloaca betragen fann. freilich mag in diefer Schlammfdichte gar manches Kunftwert begraben liegen, und Speculanten haben fich, in der hoffnung den Schatz zu beben, mehrmals zu Baggerungen auf ihre Koften erboten.

Wenn nun, trot der Erhöhung des flufbettes, die Ueberschwemmungen des Tiber lange die Höhe nicht mehr erreichen wie im Alterthum, so liegt dies in dem verminderten Gefälle des oberen Laufes, in der geringeren Wassermasse der Justüsse, und hauptsächlich in der allgemeinen Aufdämmung des rönischen Bodens durch Millionen Kubikklafter von Schutt und Trümmern.

Die bedeutendfte Ablagerung von Schlamm fand beim Ciber, wie bei allen fliffen, an der Ausmundung in's Meer ftatt. Dionyfius von Balicarnak bemerkt ausdrücklich, daß diefer Strom, eine Insnahme von der Regel, durch feine Sandbant gesperrt fei. "Denn er ergießt fic durch eine einzige Mündnng und ichlägt die Brandung des Meeres ab. Und irrt er nicht durch Sumpf und Moor, da oder dort verfiegend." Aluknaden fubren bis nabe an feine Quellen. und große See- und Safticbiffe murden durch Ochfen bis nach Rom hinauf gezogen. Un der Mündung mar der Ciber breit und umfaßte große Buchten gleich den besten Bafen. Diese Schilderung ift genan das Begentheil von dem jetzigen Zuftand. Der hafen des Uncus Martius lieat 6000 Schritte landeinwärts. Oftia, meldes einst 80,000 Einwohner gablte, umfaßt beute wenig mehr als 80 Menschen. Mit Unfang des Sommers ergreifen auch diefe die flucht vor den Unsbandungen der Sumpfe, die sie umringen. Der damalige Strom, jeht der Fiume morto, ist fast zugewachsen. Kaiser Claudius ließ einen neuen Urm graben, aber auch der portus Trajani liegt hente reichlich 4000 Schritt vom Meere entsernt. Im Cause von drittehalb Jahrtausenden hat der Ciber ein Delta vorgeschoben, zu welchem er alljährlich weit über 100,000 Kubiksuß Schlamm ablagern mußte.



moltte, Wanderbuch.

65

5



II.

ie ältesten Candschafts Gemälde, welche wir von der Gegend von Rom haben, zeigen uns eine weite Einöde und schauerlichen Wald. Ansgedehnte Sumpfniederungen trennen die einzelnen hügel, und wo die haine durch Menschenhand gelichtet, da weideten Rinderund Schasheerden. Die zerstreuten Wohnungen der hirten waren aus Sweigen und Schifftunftlos erbaut oder mit leichter Mühe in die weichen Tuffwände eingeschnitten. Ans den Seiten der hügel stossen zahlreiche Quellen herseiten der hügel stossen zahlreiche Quellen herseiten der hügel stossen zahlreiche Quellen herseiten

vor, welche heute versiegt find oder nur noch unterirdisch in tiefe Brunnen rieseln. Die wilden Chiere stritten mit den Menschen um den Besitz dieser Waldeinsamkeit.

Wieviel von den Schilderungen Ovid's und Livius' Dichtung oder Wahrheit, dürfte schwer zu ermitteln sein. Gewiß aber ist, daß es um die Zeit der Gründung Roms in Italien nicht überall so aussah. Die Riesenbauten der Etrusker, welche allen Zeiten troten, die unbeschreiblich kunstvollen, mit Schriftzügen geschmickten Geschmeide, die schön gearbeiteten Waffen, die geschmackvollen Zeichnungen auf irdenem Geschirr, welche das große Museum, der Schoß der Erde, so zahlreich birgt, bezeugen die hohe Culturstufe der mittelitalienischen Völker.

Don welcher Bedentsamkeit jene älteren Wohnplätze immerhin gewesen sein mögen, soviel steht fest, daß Jahrhunderte später, als Rom schon alle sieben hügel bedeckte, seine Mauern noch weite Felder und haine umschlossen, welche, den Göttern geweiht, von der Urt verschont blieben. Es waren die Ueberbleibsel jenes ursprünglichen Waldes.

Die porberricbende Baumgattung war damals wie jett die immergriine Eiche, quercus cerrus, ilex aesculus und robur. Unf dem intermontium, swifden den beiden capitolinischen Gipfeln, welche die Urr und den Jupitertempel trugen, grunte noch gu Livius' Zeit der Gidenbain, in weldem Romulus das Ufyl für flüchtlinge anderer Städte gegründet hatte. Der Palatin, den Ovid den Waldigen nennt, nemorosi colla Palati, mar, als Cicero lebte, mit einem Bain der Defta gefdmudt. Zwifden diefem Bugel und dem Esquilin stand unweit der summa sacra via gur Zeit des Symmachus ein Waldchen von Cornel-Kirschbäumen, cornus mascula, und Darus erwähnt eines Myrthenbains im Chale des Circus maximus. Der Apentin mar nach Dionys mit Baumen aller Urt bedeckt, in welchen Satyre, fanne und Waldgötter hanseten. Er ragte nach Ovid aus dem Schatten der Steineichen hervor. Das Grab des Catins ftand in einem Corberhain, mahrscheinlich an derfelben Stelle, wo noch heute ein schöner Baumgang von laurus nobilis nach dem Priorat von

Malta führt. Der Coelius beift bei Cacitus "querquetulanus", und der Diminal batte feinen Mamen von den Weiden, die ihn bedeckten, mahrscheinlich salix caprea. Der Monte Dincio, fpater der Gartenbügel, mar ein Wald, vielleicht von Dinien, deren Urentel noch heute die Dilla Borghese überschatten, und der vaticanische Bugel trug nach Plinius einft eine Steineiche, alter als Rom, auf welcher mit ergenen Buchftaben in etrusfifder Sprache geidrieben ftand, daß fie einem geweihten Baine angehöre. Gichen bedeckten den Janiculus und das Thal nach dem Tiber zu, wo Gracchus erfclagen murde. Unter ihren Gipfeln raufchte 'damals die Quelle, deren Juschrift "Nymphis loci. Bibe, lava, tace", man im Garten des Palastes Salviati gefunden hat. Die Urt mußte dem Maufoleum des Unguftus auf dem Marsfelde Raum ichaffen. Diefer Kaifer legte in der Gegend von Ripetta, damals außerhalb der Stadt, öffentliche Spagiergange an und pflangte dort Pappeln, Platanen, Bugbaume und Corber.

Die Palmen waren zu allen Zeiten felten. Im

nördlichen Theil Italiens bei Bordighera an der Corniche, unweit Migga, bilden fie mirfliche Waldden oder doch Bostetts von fedzig bis achtzig Stammen. In und um Rom aber fteben fie ftets nur einzeln, und es find überhaupt nur etwa zwanzig größere Eremplare vorhanden. Die iconften fteben im Barten des Priorats von Malta auf dem Aventin, bei den Capuginern auf dem Coelins, unweit Porta Portese, in der Dilla Maffimi und im Seminar vor Porta Salara. 211s besondere Merkwürdigkeit wird aufgeführt, daß mabrend des Derferfrieges eine Dalme, wol die einheimische chamaerops humilis, auf dem Capitol empormuchs. Eine andere entfprof aus den Mauern des Baufes des Unguft auf dem Dalatin. Berühmt maren ferner ein Lotus Baum, diospyros lotus, und eine Cypreffe, sempervirens, am Eupercal im bewohntesten Theil der Stadt, fo alt wie Rom, welche nach Olinius erft unter Mero abstarben. Muf dem Forum Romanum felbit, damals in feinem höchften Glange, entsproffen ein Olivenbaum und eine Rebe, welche vom Dolfe forgfam geschützt und gepflegt murden. Dor Allem beilig aber war der Feigenbaum, ficus ruminalis, an welchen die Mulde mit den Kindern Romulus und Remus angespült worden war. Er soll nach Cacitus bis zum Jahre 711 der Stadt grün geblieben sein. Die Weinrebe rankte wild in den Wäldern, aber der nützliche Oelbaum wurde erst zweihundert Jahre nach Gründung der Stadt aus den westlichen Küstenländern des mittelländischen Meeres eingeführt. Ebenso der Flachs aus Alegypten und die Luzerne aus Medien. Orangen- und Citronenbäume, welche doch jetzt so herrlich gedeisen, konnten nach Plinius damals weder durch Samen noch Pfropfreiser in Rom einheimisch gemacht werden.





## III.

n unserem Aorden verlassen wir, sobald die Sommerhitze einen hohen Grad erreicht, die Stadt und suchen eine freiere und gesundere Atmosphäre auf dem Lande. Umgekehrt ist es in Rom. Ende Juni slieht das Landvolk vor der Malaria und sucht Schutz gegen die Jieber in den engen schmutzigen Strassen der Stadt. Die Tenuten, die Weinberge, die Villen und selbst das Suburbano stehen verödet und menschenleer, und die wenigen Personen, deren Beruf sie noch länger sesthält, schwanken bleich und abgemagert einher.

Mun find aber auch innerhalb der Stadt gewiffe Regionen als ungefund, andere als gefund bezeichnet. Die Luft von Traftevere gilt für verpeftet und die Dapfte überfiedeln des Sommers pom Datican nach dem Quirinal. Die Strada Giulia, mo gu Leo's X. Zeiten die pornehmften Beschlechter ihre Dalafte erbauten. ift ganglich verrufen; eine Strafe, wie Cordinone hingegen, wo das gange hansliche Leben im freien geführt wird, wo aller Unrath auf dem Pflafter angehänft liegen bleibt, bat den Ruf einer gefunden Luft für fich. In derfelben Strafe bezeichnet man Banfer als fieberhöhlen, andere als frei von diesem Uebel. So ift das nördliche Ende des Corfo gemieden, das füdliche gefucht. Alle Wohnungen, welche an einem Berahana lehnen, find porzugsweise als gefährlich betrachtet, die Piagga di Spagna hingegen, welche doch gang am fuß der Boben liegt, foll der gefundeste Theil von Rom fein.

Im Allgemeinen nimmt man an, je mehr Menschen in einer Straße leben, je mehr Feuer dort brennen, je gestünder ist sie. Unbedingt gefährlich sind aber alle Gärten, alle freien Plätze und jede Banmpflanzung. freilich sollte man von Allem das Gegentheil glauben.

Der Monte Pincio, mit achtzig fuß hoben Terraffen aufgemauert, bildet einen der icouften Spaziergange der Welt. Don dort erblicht man die gange lärmende Stadt gu feinen füßen ausgebreitet. Jahllofe Kuppeln und Thurme überragen die Maffe von Palaften und Baufern. Stannend ichweift der Blick über eine folche Manniafaltigfeit alter und neuer Bauten. Meben jener meit fichtbaren Dinie im Barten der Colonna erhebt fich ein alter vierecfiger Thurm, von welchem aus Mero dem Brande der Stadt gugefeben haben foll, indef er gur Lever fang. Weiter rechts ragt das Capitol hoch über den venezianischen Palaft empor. Petrus und Paulus blicken von den Säulen des Untonin und Trajan herab, auf welche man fie gestellt hat, nachdem jene Schäfte, wie die Jufdrift befagt, "von allem Unheiligen gefäubert" worden find. In violetten Tinten malt fich der Janiculus ab, mit der ftolgen Ugua Paula und dem Klofter St. Onofrio, wo Caffo feine Leiden endete. Riesenhaft tritt der Datican aus dem Nebelduft der Ciberniederung bervor, und das unverwuftliche Grabmal Badrian's fteht wie ein gewappneter Krieger im Salbdunkel der Dammerung. Schon fendet die Sonne ihre letten Strahlen durch die fenfter des von Michel Ungelo in die Lufte erhobenen Pantheons. Jetzt fentt fie fich in das flimmernde Meer und der Bimmel bildet einen unermeflichen Goldgrund, auf welchem die Detersfuppel und die Engelsburg als Silhouetten mit unbeschreiblich scharfen Umriffen abgezeichnet fteben. Ein fanfter Luftbauch raufcht erquidend durch die breiten Wipfel der Dinien in der Dilla Borghese, und die Waffer am fuß des Obelisten auf dem iconen Dlate del Dopolo icheinen mit neuer Lebhaftigfeit gu platichern. Aber wo find die Sufchauer diefes erhabenen Sonnenuntergangs? Dort unten in jener Wagenreihe, in jenem Gedrange von fungangern gieben fie zwischen den noch glühenden Mauern des Corfo auf und ab, denn der Monte Dincio ift für ungefund erflärt und gerade der Sonnenuntergang der gefährlichfte Moment des Cages. -So auch, wenn nach einer Bite von 30° Reaumur im Schatten ein erquickender Regen die Euft erfrifcht, werden forgfältig alle fenfter geichloffen, denn dann gerade ift die gröfite Gefahr.

Dem fremden nun fommt dies Alles febr wunderlich vor und er ift um fo mehr geneigt, die gange Theorie von der aria cattiva für eine fabel zu halten, als er fich felbft in derfelben gang mobl befindet. - Schreiber diefes bat in der schlimmften Jahreszeit, im Unguft und September, täglich die verrufene Campagna von vor Sonnenaufgang bis oft nach Sonnenuntergang durchstreift und nie den gerinaften Machtheil davon verfpurt. Die Italiener behaupten, daß nordische Maturen die nöthige Energie mitbringen, um zwei oder drei Jahre allen Einfluffen des Klimas zu troten, und mabr ift es, daß die fremden nach längerem Aufenthalt dem fieber erliegen wie die Einlleberhaupt, wer geborenen. die leidende Physiognomie des Candvolks diefer Begend gefeben hat, wer da weiß, daß im Bofpital S. Spirito alljährlich bis gu 40,000 fieberfranke aufgenommen werden, der kann an der Schädlichkeit des Klimas mabrend der Sommermonate bis gum October nicht zweifeln. Die

Chatsache steht fest und es fragt fich nur, ift dieser betrübende Justand von jeher so gewesen, oder welche Ursachen baben ibn berbeigeführt?

Einige italienische Belehrte find der Unficht, daß das Klima unverändert geblieben ift, und daß nur die jetzige Lebensweise, die Dergartelung, und namentlich die Befleidung mit Leinen ftatt der wollnen Toga Urfache der Krankheitserscheinung feien. Alber man weiß nicht, daß die Capuginer in ihren barenen Gemandern gefunder maren, als das Landvolf in feinen Manchefter-Jacken. 2luch die frommen Dater entflieben aus ihren fühlen Kreuggangen am Sateran und bei S. Paolo in die Stadt, fobald es beif wird. Daf die Alten dem Gotte des fiebers einen Tempel geweiht hatten, beweiset nur, daß die Krantheit ihnen nicht unbefannt mar, eben fo wenia darf man auf die Derderblichkeit des Klimas ichließen, wenn verheerende Senchen, meift in folge von Migmachs und Krieg, durch die Beschichtsschreiber ermahnt werden. Daß aber ju gemiffen Zeiten des Jahresdie Bevölferung die flucht ergriffen batte, um fich dem verderblichen Einfluß der freien Luft gu entziehen, das finden wir nirgends aufgezeichnet, und doch wäre dies eine Chatsache, welche ein Beobachter wie Plinius wol erwähnt hätte. Wie hätten auch die Römer ihre Schähe zu solchen Parkanlagen verwenden mögen, welche während der Kaiserzeit die ganze jeht verpestete Campagna bedeckten. Das Bedürfniß, die Liebe zum Gewinn konnten Ackerban in einer die Gesundheit gefährdenden Gegend treiben; aber Unlagen, die nur den Sweck behaglichen Lebensgenusses hatten, würde man dahin nicht mit besonderer Vorliebe verlegt haben, wenn das nur zwei bis drei Meilen entsernte Gebirge einen gesunden Aussenhalt darbot.

Dionysius von Halicarnas war ein fremder und konnte das Klima von Mittelitalien mit dem seiner Heimath vergleichen. Er lobt es als das köstlichste, ohne für Rom eine Ausnahme zu machen. "Es ist aller Vorzüge und aller Wonne voll." Auser dem gebauten Lande, sagt er, welches drei Ernten gestatte, sinde man Weiden für Schafe und Tiegen, Pferde und Rinder. Sie konnten damals auch im Sommer abgehütet werden, da sie jetzt doch im Juni schon vertrocknen, wahrscheinlich in kolge der damals stärkeren Bewaldung und der größeren Cultur, denn Dionysius nennt als Ursachen den Chan und die Bewässerungsgräben, welche jeht sehlen. Er erwähnt des schönen Schiffbauholzes, der Leichtigkeit, es fortzuschaffen, wegen der Menge der flüsse und der Rähe des Meeres, der angenehmen Quellen, der Metalle, des Jagdwids und der Meereserzengnisse. "Alber," schließt er, "das Herrlichte von Allem ist die Luft."

Und doch ist es gerade diese Luft, welche nach der Dolksstimme an allem Unheil schuld sein soll. Ann mag sie immerhin die Trägerin des Unsteckungsstoffs sein, aber die Ursache selbst ist sie sicher nicht. Eine chemische Decomposition dieses beweglichen Elements müßte nothwendig an allen Orten sühlbar sein. Erwägt man, daß die Campagna di Roma in der Entsernung von drei Meilen östlich durch ein bis tief in das Frühjahr mit Schnec bedecktes Gebirge, in derselben Entsernung westlich durch das heitere Becken des mittelländischen Meeres begrenzt ist, und daß die Gebirgsbewohner so wenig wie die Schiffer etwas von Malaria wissen; bedenkt man ferner, daß der mäßigste Wind binnen wenig

Stunden eine nene Cuftschicht über Rom ausbreitet, welche eben erst die besten Eigenschaften gezeigt hat, so wird man die Luft felbst wol freisprechen muffen.

Undere nehmen an, daß in der Campaana eine Polarität des animalischen und des vegetabilischen Lebens malte. Berade die mit Baumen bestandenen Gegenden feien die allerungefundeften, fo die Dilla Borabefe bei Rom und die iconen Wälder bei Offia, mo der milde Wein gu mehr als 100 fuß Bobe an den gewaltigen Dinienftammen emporrantt und die Erita manneshoch muchert. Wie in vielen Sandern Mofetten fich als die lette Regung vulfanischer Chatigfeit darftellen, fo finden fich auch bei Rom und namentlich im Tiberbette felbft folde Quellen irrespirabler Luft. Die Kohlenfaure, welche fie aushauchen, befördert den üppiaften Oflangenmuchs eben fo fehr, wie fie dem Leben der Thiere verderblich ift. Inn befindet fich aber der Buffel, welcher bis an den Bals in den ftagnirenden Pfützen von Oftia ftectt, vortrefflich, Rinder, Pferde, Schafe und Schweine gedeihen gu vorzüglicher Gute und das Gras wimmelt von Eidechsen, Schlangen und Insecten. Aur eben der Mensch leidet. — Sudem erklärt sich die ungesunde Luft bei Oftia zur Genüge aus den dortigen Sümpfen, und die Dilla Borghese ist ein viel zu beschränkter Raum, um irgend einen Schluß zu begründen.

Wenn man von der Malaria reden bort, fo fonnte man glauben, Rom lage in einem Sumpfe, welcher der Euft feinen Defthauch mittheilt, indem fie über ihn hinftreift. Dies ift nun aber auf feine Weife der fall, vielmehr ift die Campagna durchweg ein vorzugsweise trockenes, meift durres Bügelland, von ichnellfliegenden Stromen und Bachen durchschnitten, deren vorübergebende Ueberschwemmungen fich nie über die eigentliche Chalfläche binaus erftreden. Die nächften, immer nicht febr ausgedehnten Sumpfflächen, die Daludi von Oftia, find drei deutsche Meilen von der Stadt entfernt. Die größeren pontinifden Sumpfe bingegen liegen beinahe eben fo nahe an Meapel, als an Rom, und doch bort man Nichts von ihrem üblen Ginfluß auf die Campagna felice, die forgfältig angebaute fläche, welche jene hauptstadt umgibt.

Auch der Gelehrte Brocchi glaubte das Uebel in der nächtlichen Ausdünstung des Erdbodens zu finden. An einer besonders für ungesund gehaltenen Stelle, in dem fenchten Schilfgrunde bei S. Corenzo fuori le mura sammelte er während mehrerer Mächte in einem mit der höchsten Vorsicht zugerichteten Apparate den atmosphärischen Niederschlag. Erot der sorgsamsten chemischen Ausliegeglangte er jedoch zu keinem anderen Resultate, als — zu einem tiichtigen Wechselsber.

Wenn wir nun aus den geschichtlichen Zeugnissen folgern dürfen, daß das römische Klima keineswegs zu allen Zeiten ein verderbliches gewesen ist,\* so liegt die Frage nahe, was sich

Erft seit dem 10. Jahrhundert unserer Zeitrechnung verninnt man, wie bei Reumont zu lesen, allersei Klage über die Ungesundeit Konts. Beutzutage sind die Straßen Roms so sauber wie die von Paris. Und boch ruft's in unseren Cagen saut wie vor achthundert Jahren aus so manchem alten oder neuen Quartier der Stadt, was San Pier Damiani an Papst Lissaus II. schrieb:

Roma vorax hominum domat ardua colla virorum, Roma ferax febrium necis est uberrima frugum-

Unm. d. Berausg.

denn in der römischen Natur seit jenem befferen Justande geändert hat?

Die Ueberschwemmungen des Tiber miderholten fich damals in bedeutenderer Unsdehnung noch, als jett. Die pontinischen Sumpfe waren gu allen Zeiten porbanden und für ihre Trockenlegung wenig geschehen. Und die Derfumpfung der Cibermundung hatte lange vor der Kaiferherrschaft icon begonnen, und wir haben gefeben, daß, fo weit die Beschichte reicht, feine großen Revolutionen die Gestaltung des Bodens mehr veränderten. In eine demifche Berfetjung feiner Bestandtheile können wir um deswillen nicht aut glauben, weil er fich auch in anderen Wirkungen fund geben mußte. Es machfen aber noch beute um Rom alle die Offangen. welche Plinius dort gekannt bat, nur einige Urten mehr, welche fpater dorthin verfett find. Ebensowenig hat fich die Thierwelt verändert, fie fpurt Nichts von der Malaria. - Was fich aber feit etwa taufend Jahren ganglich geandert hat, das ist der Unban, — nicht das Qualitative, fondern das Quantitative in Pflanzen-, Thierund Menschenwelt.

Mun läßt fich noch feineswegs behaupten, daß ein nicht angebauter Boden an und für fich ungefund fei, fonft mußten ja gerade die Erbauer Roms am meiften gelitten baben. Und von den Unfiedlern in Mord-Umerifa miffen mir nicht, daß das von keinem Pfluge noch berührte Sand Krankheiten erzeuge. Conftantinopel liegt in einer noch viel mufteren Begend als Rom. Diefes ift doch von einem Gurtel hochft forgfältig bebauter Barten und Weinberge umschloffen, welcher fich 1/2 bis I Meile um die Stadtmauer ausbreitet. Wenn man bingegen die mit Cypreffen bedeckten Begräbnifplätze von Dera im Rucken hat, fo trifft man bis gum ichwarzen Meer eine durchaus mufte Baidegegend, und aller Unbau beschränkt fich auf die Thalhange des Bosporus. Dennoch ift Conftantinopel gewiß einer der gefundeften Wohnorte in der Welt. Dagu mag freilich die Lage des thrafifden Cherfonefus zwifden zwei Meeren und der icone Wald von Belgrad beitragen; auch fehlt jede 27acbricht darüber, daß diefes mafferarme Sand je in einem befferen Culturguftande gemefen mare.

Dagegen scheinen alle solche Orte vorzugsweise ungesund zu sein, welche einst eine große Menschenzahl umschlossen und dann verödeten. Wir wollen als Beispiel nur Nicäa, Pästum und Untiochien anführen, wo der Reisende nur ein Nachtlager zu nehmen braucht, um wahrscheinlich ein Kieber davon zu tragen.

Wenn wir die verschiedenen Stadien betrachten, welche den Culturzuftand der romifchen Campagna durchlaufen, fo feben wir in den älteften Zeiten eine Waldregion, in welcher die Urt Raum fur den Oflug machen mußte. Mit der fteigenden Macht und der gunehmenden Bevölkerung der Stadt debnten fich die Uckerfelder immer mehr aus, der Wald wurde immer mehr gelichtet und wenn gwar noch ein beträchtlicher Theil des Bodens jur Weide der Beerden benutt murde, fo ift dies fein Zeichen einer mangelhaften Cultur. 2uch in England bleibt traafähiges Sand für die Diebzucht liegen, weil es weit leichter ift, Korn, als fleisch für eine große Bevölkerung aus der ferne berbei gu Uls Rom über alle Sander gebot, führen. welche das mittelländische Meer umschließen,

Sicilien feine Kornmaren Megypten und fammern, und die Uderfelder und Weiden um Rom fonnten in Sandfite und Barten permandelt merden, melde faum noch Etwas producirten und nur der Pracht und dem Dergnugen geweiht maren. Dadurch nun und durch die immer mehr anwachsenden Satifundien murde die eigentlich arbeitende Claffe des Candvolks verdrängt. Die ungeheuren Summen, welche die Unlage und die Unterhaltung jener Dillen fofteten, ftromten von auferhalb berbei. Uber mahrend diefer höchsten Blüthe hatte der Derfall des Reichs icon begonnen, mit ibm perfiegten die Quellen des Reichthums und die ertraglofen Enftgarten verodeten, ebe noch die feindlichen Beere fie gertraten. Während des gangen Mittelalters berrichte eine Unficherheit, welche jede Unfiedelung in der nun einmal entvölferten Begend unmöglich machte. Selbit die alten Strafen murden verlaffen und man beanemte fich ju Umwegen, um die Nahe der Raubichlöffer gu vermeiden, wie denn das der Gaetani daran fculd ift, daß noch heute die Porta Satina geschloffen und die Strafe nach Albano gur Dorta

S. Giovanni hinaus führt. Selbst als eine Reihe kräftiger Männer auf dem Stuhle St. Peter's einen besseren Zustand in Rom hergestellt hatten, als die Grafen von Tusculum vernichtet, die Colonna und die Corsini gedemüthigt waren, herrschte doch in der Campagna noch eine Unssichenteit, von welcher die 3. B. durch Leo X. angelegten Casali das beste Zeugnist ablegen. Diese Meierhöse sind vollständige Burgen mit Chürmen, Jinnen und Gräben, in welchen man noch heute dem Ungriff einer Räuberhorde entgegentreten könnte.

Don diesen ift nun Aichts mehr zu fürchten, aber andere und schwere Hindernisse feben dem Wiederanbau der Campagna entgegen, die nicht sowol in der Aatur als in den gesellschaftlichen Juftanden begründet sind.

Seitdem die Waldgötter aus den schauerlichen Hainen vertrieben, sind auch die Najaden aus ihren Grotten verscheucht. Der Wasserreichthum der Quellen hat sich vermindert und der Thau senkt sich spärlicher auf die von der Sonne verbrannten fluren. Es unterliegt aber wol keinem Zweisel, daß ein bedeutender Theil diefer flache ber forfteultur gurudaegeben werden konnte. Der Ciber und namentlich der Unio haben Waffer und Befälle genug, um ein Riefel-Syftem gu fcaffen, deffen Entftehung fogar durch die geringe Zahl von Gigenthumern einer ungeheuren Bodenfläche erleichtert werden mufte. Uber gerade diefe ungleiche Dertheilung des Gigenthums ift das Baupthinderniß für die Entwickelung eines befferen Zuftandes. Kathedrale von St. Peter, das Hospital S. Spirito, die fürften Borghefe haben Gunderttaufende von Morgen Sand inne, von denen höchftens 1/7 alljährlich beadert wird. für diefen 3med werden gange Scharen von Urbeitern in den umliegenden Bebirgsorten angeworben, andere fommen aus noch entfernteren Provingen berbei. Da feinesmegs auf allen Tenuten ein Cafale oder nur ein Mothdach porbanden ift, fo ichläft die Mehrgabl diefer Menfchen, welche Tags bei einer Bite von 40° in der Sonne gearbeitet, Machts auf dampfender Erde unter freiem Bimmel. Je weiter die Jahreszeit fortschreitet, je ungefunder wird der Aufenthalt im felde, und in immer größerer Sahl mandern die Urbeiter den

Spitälern zu. So kommt es, daß in der Erntezeit ein Cagelohn von mehr als einem Chaler für den Mann gezahlt werden muß. Natürlich kann der Gewinn aus einer solchen Uckerwirthschaft nicht groß sein, und Rom bedarf, auf einem höchst fruchtbaren Voden und unter dem schönsten Himmel gelegen, alljährlich einer sehr bedeutenden Tusch des ersten Lebensbedürsnisses, des Korns, von Aussen her. Aun sollte man meinen, daß es im Interesse des römischen Abels selbst läge, den Grundbesitz zu zertheilen, oder doch in Erbpacht zu geben. Mit dem letzteren Versahren ist wirklich ein Ansang gemacht, aber leider der Versach wieder ausgegeben worden.

Wer an den großen festtagen der Kirche, wo der Papst "der Stadt und dem Weltkreis" seinen Segen von der Loggia des Lateran oder St. Peter's ertheilt, noch Zeit hat, von dem Gepränge des Clerus ab und über die Wagen der Fremden und die Reihen der Truppen hinweg zu blicken auf die Tausende von Menschen, das eigentliche Volk, welches zu dieser feier viele Meilen weit aus den Nachbarstädten zusammenströmt, der ersannt gewiß, fast Nichts

als eine endlose Menge von zerlumptem Befindel gu erblicken. Wir fprechen bier von der außeren Erscheinung. Es ftectt in diesem Dolfe eine uralte Cultur, eine Besittung, welche fich in den größten Verfammlungen, in der ausgelaffenften freude des Carnevals vortheilhaft ausfpricht und die Robeit unferes Dobels fern balt. Wenn aber einige Bildung des Beiftes, verbunden mit einem die unabhängige Stellung fichernden Bermogen, den Mittelftand einer Mation ausmacht, den wir uns nicht ohne eine gewiffe Deceng der außeren Erscheinung und der Kleidung denken, fo fehlt diefer Stand um Rom ganglich. - Die wichtige Claffe der fleinen Grundbefitzer ift in der gangen Campagna nicht Die großen Grundherren haben porhanden. daher feine rechte Burgichaft in der Perfon derer, denen fie ihre Grundstücke verpachten. Es fehlt am Inventar, an feften Wohnplätzen, am Betriebs-Capital. So nehmen fie lieber den geringeren, aber ficheren Dortheil, den ihnen der Mercante di Campagna bietet (eine Mittelsperfon, welche den Uderban als faufmännische Speculation betrachtet), und den Zins, welchen die Rinderheerden für die Weide entrichten. So lange aber die großen flächen nicht durch Parzellirung in die Hände vieler kleiner Eigenthümer übergehen, ist an eine dauernde Unsiedelung und Wiederherstellung der Cultur in dem ager romanus nicht zu deuken.

Ob nun eine folche Cultur auch den früheren besseren Justand der klimatischen Berhältnisse wieder herstellen wird, läßt sich mit Zuversicht nicht vorhersagen. Aber es liegt doch sehr nahe, anzunehmen, daß die einzige wesentliche Beränderung, welche seit der Berschlechterung eingetreten, auch die Ursache der Derschlechterung sei.

Die Campagna von Rom ist das gelobte Kand der Maler. Nach ihnen gibt es nirgends schönere Umrisse, als die des Albaner-Gebirges, nirgends eine wärmere färbung, als das Braun der weiten fläche, über welche ein tiefblauer himmel sich erhebt. Ein dem spanischen Picadore vollkommen ähnlicher Reiter auf einem kohlschwarzen hengst, der mit dem langen Stabe eine wild einherstürzende heerde mächtig gehörnter Ochsen lenkt, oder ein hirt, in Tiegenfelle gekleidet, dessen Schissstein in der Einsamkeit

einer Tempelruine ertönt, bilden die Staffage, die Wölbung einer halbverfallenen Wasserleitung den Rahmen des Bildes. Allein, welcher Jauber auch in dem tiesen Schweigen dieser Natur liegt, welche Erinnerungen sich an eine Welt der Vergaugenheit knüpfen, so glauben wir doch, daß das, was die öde Campagna an Reizen verlöre, die angebaute reichlich wieder gewinnen würde, und herzlich wünschen wir, daß eine künstige Generation den Vergleich anstellen möge."

Die Absicht des Freiherrn von Moltke ging dahin, den Kefer in systematischer Ordnung zu jedem Thore der ewigen Stadt hinaus und in jedes hinein zu geleiten, "den Wegen in ihren Derzweigungen nachzugehen, bei jedem noch so unscheinbaren Trümmerhausen einen Augenblick still zu stehen". Eine Reihe erzählender Aufsätze sollte diese Anhepunkte bezeichnen, indem sie für jeden Ort der Umgebung Roms die Geschichten und Sagen, durch welche er bemerkenswerth geworden, auf Grund umfassenter Quellenstudien anschaulich vorführten. Don der eigentlichen Wanderung\* sind kaun

<sup>\*</sup> In jungfter Zeit hat ein bewährter englischer Schrift-

etliche Zeilen gu Davier gebracht morden. Don den biftorifden Aufzeichnungen finden fich fünf. jum Theil nur bruchftudsweise vor. Es geht den Ordner diefer Mittheilung bart an, nicht alle fragmente gerade wie fie find, gum Abdruck ju bringen. Doch - er fürchtet den olympischen Jorn des Derfaffers, der diefe Auffate für unfertig erflärt, und beschränft fich daber auf die Wiedergabe von drei Ergablungen, die Rom, wie am Unfana fo am Ende feiner antifen Saufbahn, fennzeichnen: den Unszug der romifchen Bauerschaft nach dem "beiligen Berg" in den Jahren 494 v. Chr. - den Untergang der fabier am Cremera 477 v. Chr. - und die Entscheidungsschlacht zwischen Conftantin und Marentius 312 n. Chr. \*

heller solche Wanderungen in Koms Umgegend in einem anmuthigen Werfe: Days near Rome by Augustus J. C. Hare (Condon bei Daldy Jsbifter u. Co.) behandelt.

• Außer diesen handelt ein Abschnitt von der Fossa Cluilia, einem Abgugsgraben, durch welchen vor Alters "das Chal von Grotta serrata am guße des Allbaner-Gebitges entwässert und aus einem See in ein fruchtbares Keffelthal umgewandelt wurde", und den beiden Ereignissen an dessen Ufer, welche in allen Sagen von Jonis Ge-

## Mons Sacer.

Im Jahre 260 nach Erbauung der Stadt, 30g die misvergnügte Plebs auf den Rath eines gewissen Sicinius, ohne Befehl der Consuln auf den heiligen Berg hinaus, jenseit des Husses Unio, 3000 (römische Doppel-) Schritte von der Stadt. Hier schlingen sie, ohne alle Unführer, ein sestes Lager mit Wall und Graben auf, und hielten sich, ohne etwas zu nehmen als die nöthigen Lebensmittel, mehrere Tage ruhig,

schichte eine so große Rolle spielen: der Kampf der Horatier und Curiatier, und die Bedrohung Asms durch Coriolan. Ein anderes Capitel war den langen Kämpfen um Sidnacheiner allmäligen Colonisirung und schließlichen Vernichtung gewidntet. Dieser Brüdentopf Veji's — wie ihn Mommsen nennt — die "hochgelegene und seste Stadt" auf dem linken Ciberuser, fünf Millien von Rom, such unser Unter nicht bei Castel Giudileo, sondern "auf dem hohen Chaluser, auf welchem jest die Villa Spata sieht. Der Raum, welchen sie tille von zwei tiesen Thälern umschlossen umschlossen dir die Vertheidigung wol geeignet. Denn die Ubställe zu diesen Schluchten wie zum Tiber sind stell und schwer ersteigdar, so daß nur die chmack sübschliche Front sorg-fältig besessigt zu werden brauchten."

wurden von Miemand angegriffen und vergriffen fich an Miemand.

Die von Livius angegebene Entfernung stimmt sowol für die salarische als für die nomentanische Brücke über den Unio, allein bei dem zweiten späteren Unszug nach dem heiligen Berg wird ausdrücklich erwähnt, daß der Jug sich auf der nomentanischen Straße bewegte, welche damals die siculensische hieß, und Darro sett hinzu, daß das Lager der Plebs auf der crustumerischen Keldmark gestanden habe.

Was beabsichtigten die Unzufriedenen durch diese kurze Auswanderung? Wie konnten sie hoffen, durch einen solchen Schritt eine Verbesserung ihrer bürgerlichen Lage zu erreichen? Wollten sie die alte Heimath am Tiber aufgeben, nm eine nene am Anio zu gründen? Aber dies Land hatte schon seine Herren, es gehörte zum Theil ihnen selbst. Wollten sie das eigene Daterland bekriegen? Dann hätten sie in Rom eindringen, nicht hinausgehen müssen. Oder wenn sie den Patriciern blos ihres Armes Schutz entziehen wollten, während Volsker und Sabiner sich seindlich rüsteten, wie lange wollten

fie denn auf dem Bugel am Anio schmollen; wovon leben, da fie doch der Patricier Aecker gewissenhaft schonten; wer endlich sollte ihre in Rom zurückgelassene Habe, wer ihre Weiber und Kinder dort schirmen?

Sie griffen Niemand an und wurden nicht angegriffen, und dennoch schiefte der stolze römische Senat nach wenig Tagen schon eine Gesandtschaft von Jehn seiner Mitglieder an sie ab, wie man es mit einem siegenden feind hertömmlich gethan haben würde! Wo ist der Schlüssel zu diesen Räthseln?

Wir wollen uns von dem Scharfblick Alebuhr's, dieses rückwärts gekehrten Propheten, durch das Dunkel jener Begebenheiten leiten laffen.

Es ware eine gang irrige Auffassung, wollte man sich die Patricier als den bevorzugten Adel, die Plebs als die große Masse des gemeinen, meist unbegüterten Volkes vorstellen.

Der Abel, wenn man das Wort gebrauchen will, war in beiden Parteien vorhanden, und der Name der ersten Häupter des Plebs, die Licinier und Icilier, stand dem der Quinctier und Postumier nicht nach. Auch an reichen, und zwar sehr reichen Plebejern sehlte es nicht. Die alte römische Plebs bestand ausschließlich aus Landwirthen, sie waren Ackerbürger, und Handel und Gewerbe waren ihnen sogar untersagt. Somit erscheinen sie als die achtbare Classe der Landlente, von der Cato behanptet, daß sie wenigsten bösen Gedanken habe. Sie bildeten recht eigentlich die Kraft und den Nerv des Staates, wie sie denn das ganze fuspvolk ausmachten.

Die Patricier waren der Priesterclasse entsprossen, die Plebs meist aufgenommene Catiner; jene Cehnsträger der Republik, berechtigt zur Benutzung des Gemeindelandes, diese mit Candeigenthum abgefunden, freie Alsodialbesitzer. Die Ersteren waren in Geschlechter vereint, die mit ihren Clienten (welche keineswegs Plebejer) oft sehr zahlreich waren; diese Cetteren in einzelne Familien getrennt. So bildeten beide Parteien zwei gesonderte Völkerstämme, in einen Staat zusammengesaft, aber ohne gegenseitiges Cherecht. Und bei dieser Theilung der Nation dürfte sogar das Uebergewicht der Sahl nicht

einmal fehr merklich auf Seite der Plebejer gewesen fein.

Um fo gefährlicher mar die Spaltung. Seit durch den Tod des letten Tarquiniers die furcht vor der Ruckfehr der alten Koniasfamilie beseitigt mar, hatten die Patricier die übrigen Bürger von allem Untheil an der Regierung wie an den Gemeindelandereien verdranat. Derarmung beraubte viele Plebejer ihres Erbes. Mit ihrem Blute erfämpften fie Siege, aber die eroberten Grundftucke famen ihnen nicht gu aut. Selbst die Kriegsbeute, welche fie bei ihrem Eid verpflichtet maren abzuliefern, murde ihnen vorenthalten und floß in den Schatz der Datricier. Sie mußten in den ununterbrochenen Kriegen zugleich ftenern und fechten. 2Im äraften aber drückten das Dolf der heillose Beldmucher und die barbarifden Schuldgesetze. Der Sinsfuß mar unbegreugt und murde nur durch die Babfucht auf der einen, die 27oth auf der anderen Seite bestimmt. Durch die jum Capital geschlagenen Sinfen wuchs ichnell die Schuld und, wer der forderung nach des Prators Spruch innerhalb der gesetzlichen frift nicht genfigte, murde mit

Kindern und Enfeln als Schuldfnecht dem Bläubiger gugefprochen, der fich an ihrer Derfon und ihren Dienstleiftungen bezahlt machte. nach und nach fast der gange Burgerftand verarmte, fo erlangten die Patricier dadurch eine wahrhaft furchtbare Bewalt. Jedes patricifche Baus glich einem Schuldthurm, in welches an jedem Berichtstag Scharen von Befeffelten abgeführt murden. Die Dalerischen und andere jum Schutz der Burger gegebene Befete maren unter den Schrecken der Dictatur abgeschafft ober unwirksam gemacht. Den Widerstand der Plebejer beseitigte man durch die Aushebung gum Kriegsdienft, denn wenn das Beer die Bannmillie überschritten, fo mar die Bewalt des Imperiums unbeschränkt.

So kam es dahin, daß ein römisches Heer die flucht dem Siege vorzog, blos damit ein ihm verhaßter Consul den Triumph nicht erlange; dahin, daß das Erscheinen auswärtiger feinde den Senat mit Bestürzung, die Plebs mit Hoffnung erfüllte. Die Bürger verweigerten es geradezu, die Waffen zu ergreisen. Die Däter möchten nur Dienste thun, damit nicht

ftets den Einen die Gefahren, den Underen die Belohnung des Kriegs zufielen; für ihr Daterland wollten fie fechten, nicht für ihre Zwinaberren.

Ein Junke entzündete endlich den gehäuften Brandstoff. Ein Greis, dem Schuldkerker entsprungen, rief in Codesangst den Beistand der Quiriten an. Er zeigte dem Volk auf seinem Rücken die schmählichen Spuren der Geißel, auf seiner Brust die ehrenvollen Narben, die er in achtundzwanzig Schlachten davongetragen hatte. Man erkannte in ihm einen ehrwürdigen Hauptmann. Der Krieg hatte seine Habe zerstört, die Hungersnoth ihn gezwungen, Ulles zu verkaufen. Wucherischer Sins hatte seine Schuld vervielsacht, der Glänbiger ihn und seine Schule in Ketten gelegt.

Die Erbitterung war groß und das Dolf verspottete die Aufforderung zu den Waffen. Dennoch als nun in der äußersten Aoth zugestanden wurde, daß das Eigenthum eines im Kager stehenden Kriegers nicht mit Beschlag belegt oder verkauft werden solle und daß an seine Kinder und Enkel ein Anspruch nicht zu machen sei, da ließen sich sofort alle Schuldfflaven einschreiben und Aiemand that es ihnen an Capferkeit zuvor. Aber kaum kehrten sie heim, als man mit derselben härte gegen sie verfuhr.

Im folgenden Jahre drohte abermals Krieg. Die Patricier griffen zum letzen Mittel, zur Dictatur. Zum Glück erwählte man den vom Volk geliebten Valerins. Zehn Legionen rückten aus, fiegten überall und kehrten schneller heim, als dem Senat lieb war.

Derselbe verweigerte die von dem Dictator zugesagte Vefreiung der Schuldknechte im Heer; da legte dieser sein Amt nieder. Den Frieden nach Ausen habe er hergestellt, den im Innern wolle man nicht. So wünsche er beim Ausruhr lieber Privatmann, als Dictator zu sein. — Das Dolf fühlte, daß Valerius nur durch Verletzung der Verfassung sein gegebenes Wort hätte lösen können, und mit der unveränderlichen Achtung vor dem Geset, welche das römische Volk charakteristrt, begleitete es ihn mit Beweisen des Wohlwollens in seine Wohnung.

27och waren sechs Legionen unter den Waffen, und da man unter dem Vorwand eines

neuen Krieges fie im felde bleiben hieß, fo brach nun die Empörung aus.

Die Soldaten hatten den Consuln geschworen. Unfangs wollten sie diese ermorden, allein als sie belehrt wurden, daß eine solche Frevelthat sie ihres Eides nicht entbinde, setzte das Heer sich den E. Sicinius Bellutus zum Anführer und 30g auf den heiligen Berg.

Wir übersehen jett die Gründe, welche diese Magnahme herbeiführten. Das Beifpiel der vier Legionen des Dictators batte die übrigen belehrt, mas fie gu gemartigen hatten, fobald fie in die Stadt einzögen. Sie maren unverzüglich in die hartefte und graufamfte Knechtschaft gurude Daber blieben fie draugen, deshalb nahmen fie den Unio zwischen fich und Rom und mablten eine Stellung, die nicht zwedmäßiger gefunden werden fann, um fowol Gewaltmaßregeln des Senats zu begegnen, als ankerften falls die Bilfe der Sabiner in Unfpruch ju nehmen. Auf drei Seiten von Waffer umfloffen, mar das Lager gegen die allein guaangliche Nordseite leicht zu verschangen. Es war feineswegs die gefammte Plebs, welche auszog, sondern nur ein Cheil ihrer jungen, waffenfähigen Manuschaft, welcher nicht einzog. Die große Masse der Bürger war in der Stadt in seinem Besitzthum mit Angehörigen, Weibern und Kindern zurückgeblieben, und diese zu schützen, standen sie ohne Zweisel damals auf den plebesischen Hügeln Aventin und Esquilin unter Wassen.

So erklärt sich auch die verschiedene Ungabe der späteren Schriftseller, indem einige den Unszug nach dem heiligen Verg, andere nach dem Aventin verlegen. Wahrscheinlich sahen sich die Bürger durch einen Cheil des Landvolkes unterstützt, auch besaß der Aventin damals eine eigne Urz oder Citadelle. Aber das Heer lagerte auf dem heiligen Verg, dort waren die Hührer des Ausstandes, und dort wurde der Friede verhandelt.

Die übrigen römischen Hügel waren in der Gewalt der Patricier, welche den großen Vortheil hatten, Regierung zu sein. Um sie scharten sich die zahlreichen Clienten. Die Claudier zählten deren allein fünf Tausend. Allein diese bestanden zumeist aus handel- und Gewerbtrei-

benden, von denen für die Legionen nicht ausgehoben wurde. Sie waren der Waffen unkundig und nicht geeignet, dem früftigen Landvolk Stand zu halten.

Eine folde Lage der Dinge durfte obne die außerfte Gefahr einer ganglichen Dernichtung des römischen Staates nicht lange besteben. Die Eroberung der patricifchen Quartiere fonnte nur durch Strome von Blut erfauft merden, und die Sieger maren auf den rauchenden Trummern ihrer Daterftadt, den feindlichen Nachbarvölkern gegenüber, ihres unseligen Triumphes nicht lange froh geblieben. Gewaltschritte gegen die Dlebs waren aber nicht minder bedenflich. 15000 Bewaffnete (denn die damalige Stärfe der Legionen ift ungewiß), welche eben erft im felde gefiegt, die Nichts zu verlieren hatten, maren fofort durch die von ihren Sandsleuten besetzten südöstlichen Thore der Stadt eingerückt. Die Patricier hatten überhanpt am meiften gu verlieren, und von den auswärtigen feinden mehr als die Plebs zu fürchten.

So geschah es, daß die Unträge auf eine Aussöhnung von den Patriciern ausgingen. Ihr großer Rath ermächtigte den Senat zu unterhandeln. Eine förmliche Gesandtschaft von Sehn seiner vornehmsten Mitglieder ging zu den Abtrünnigen auf den beiligen Berg.

Die Abgeordneten benahmen fich unter diefen ichwierigen Derhältniffen mit ausnehmender ariftofratischer Weisheit, indem fie gegenwärtige und perfouliche Opfer nicht ichenten, um ihren Stand por fünftiger und bleibender Beeintrach. tigung zu bewahren. Alle Schuldcontracte murden vernichtet, Alle, welche durch richterliches Urtel der Unechtschaft gugesprochen, erhielten die freibeit; dagegen murde das Schuldrecht felbft, die Quelle jener Uebel, nicht aufgehoben. die Burger auf dem Aventin fonnte man überzeugen, daß Geldverkehr ihnen nuentbebrlich, ftrenge Gefete dafür unvermeidlich feien. Das Bleichniß des Ugrippa Menenius vom Magen und den übrigen Bliedern des Körpers bezog fich nicht auf politische, fondern auf das Schuldverhältniß. Der Senat hatte ein edleres Bleichniß verdient, auf die Beldmänner und Wucherer pafte es gang wohl. Die Plebs erlangte weder das Confulat noch andere Ehrenämter, ebensowenig

Untheil an den Gemeindelandereien. Dagegen murden die alten Dalerifden Befete wieder hergestellt, und ju ihrer Bandhabung das Tribunat geschaffen, als Schutz gegen die confularifde Gewalt. Diefe Tribunen murden unverletzlich erklärt. Wer fich gegen fie verging, deffen Baupt mar dem Jupiter, fein Baus der Ceres geweiht, d. h. er mar in die 21cht gethan und Jeder fonnte ibn todten, ohne dag er dafür gur Rechenschaft gezogen murde. Der Tribun batte feinen Theil an der Bochstgewalt, aber er fonnte ibre Wirfung bemmen. Selbst vermochte er nicht zu richten, aber er vermittelte, daß das plebeiische Bericht ungebindert gusammentrat, und hinderte bis ju deffen Entscheidung, daß nichts Unwiderrnfliches geschah.

Die beiden ersten Tribunen wurden auf dem Hügel am Anio gleich gewählt, der neue Vertrag unter Opfern von allen Kömern beschworen und der Ort dieser seierlichen Handlung, dem Jupiter geweiht, trug seitdem den Namen des heiligen Berges, sacer mons.\*

""Der Dictator," fo schließt Mommsen seine Erzählung, "vermittelte das Verträgniß; die Bürger kehrten zurüd in die

## Das fabische Beschlecht am Cremera.

— "Im Morgen des 15. februars 276 versammelten sich die fabier, 306 wehrhafte Männer, wahrscheinlich auf dem Quirinal, wo ihr gentilicischer Gottesdienst seine Stätte hatte. Der Consul Caeso fabius im feldherrn-Purpur trat zu ihnen heraus und nun zog dies kleine heer aus der Stadt, ein Geschlecht gegen ein Dost.

Die Richtung ihres 3ahlreich begleiteten Juges entnehmen wir aus Livius. Er führte "am Capitol, der Burg und anderen Tempeln vorüber, durch den rechten Schwibbogen der Porta Carmentalis nach dem Cremera, wo sie

Stadtmauern, die außerliche Einbeit ward wiederhergestellt. Das Dolf nannte ben Manius Dalerius feitbem "ben Großen" (maximus), und ben Berg jenseit bes Unio "ben beiligen". Wol lag etwas Gewaltiges und Erhebentes beilere, ohne feste Keitung unter ben zufällig gegebenen felheberten von der Menge selbh begonnenen und ohne Blutvergießen durchgeführten Revolution, und gern und flolg erinnerten sich ihrer die Bürger."

Unm, d. Berausg.

einen schidlichen Platz mählten, um fich zu verschanzen."

Diese Ungabe läßt freilich noch manche Zweifel offen.

Wenn die Porta Carmentalis, wie Niebuhr glaubt, an der Oftfeite des Capitols lag, fo mußte der Bug der fabier umtehren, um von der Burg dorthin ju gelangen. Mimmt man aber mit Sachse an, mas eine größere Wahrideinlichkeit für fich bat, daß das Thor meftlich jenes Bügels lag, so gingen die fabier, wie es auch natürlich erscheint, durch den belebteften Theil der Stadt, über das forum und um den fuß des Capitolinischen Bergs, an dem Beiligthum der Carmenta vorüber gur Stadt hinaus. Der Thorbogen, durch welchen fie ihre Beimath verliegen, um fie nie wieder gu feben, befam, als ein ichweres Derhangnif diefe Schar ereilt hatte, den Mamen scelerata und mahrend eines balben Jahrtausends aing fein Römer, der dem Glauben feiner Dater anhing, aus diesem Thore binaus. Wer noch fo nabe wohnte, machte einen Umweg, der andere Schwibbogen diente aber nach wie por als Eingang.

Es muß auffallen, daß die Auswanderer vom fuß der Arr nicht gleich ihre Schritte nach dem saumentanischen Chore richteten, um an die sublicische Brücke zu gelangen. Die eingeschlagene Richtung deutet mehr auf die milvische Brücke (Ponte molle) hin.

Wann diese Brüde erbaut wurde, ift nicht bekannt. Allein es ist sehr unwahrscheinlich, daß zu jener Teit schon ein sester Uebergang oberhalb Roms über dem Tiber gelegen haben sollte. Die Römer bedurften des Schutzes, welchen der Strom gewährte, noch so sehr, daß selbst die unter ihren Mauern gelegene Brücke zum möglicht schnellen Abwerfen eingerichtet sein mußte.

Um nun die weitere Richtung des Marsches der Jabier zu ermitteln, mußte man vor allen Dingen wiffen, wo der "schiekliche Ort, um sich zu verschanzen", am Cremera gelegen habe. Darüber fehlen alle Nachrichten sowie jede materielle Spur.

Wenn das Unternehmen in dem Sinne ausgeführt worden, wie Livius annimmt, als die bleibende Vorhut eines nur unter Umftänden ju versammelnden Beeres, fo mußte die gu mählende Stellung hauptfächlich zwei Bedingungen erfüllen. Sie mußte den Begner in der Mabe beobachten und den Ruckzug auf Rom möglich machen, folglich irgendwo in der Richtung zwischen der sublicischen Brude und Deji, diesem letteren Ort nahe gelegen haben. Diesen Bedingungen entspräche die felshöbe, auf melder bente Ifola farnese liegt. Don unerfteiglichen Abbangen umschloffen, nur auf einem schmalen Ruden zugänglich, war die Stellung für die damaligen Waffen uneinnehmbar und überfah jedes Beginnen der Bejentischen Gegner. Uber fie mare auch eben deshalb eine fo unleidliche Berausforderung, eine folche ftundlich wiederholte Drohung gemesen, daß die Dejenter fich derfelben um jeden Oreis hatten entledigen muffen, und ichwerlich murden die fabier fich dort anderthalb Jahre haben behaupten fonnen. Eber icon mare eine Stellung weiter abwarts denkbar gemefen, da wo die Dejentische Strafe von Sepultura di Merone fommend, fich in das Thal des Cremera hinabsenft und ein auffallender Cumulus fich erhebt. 2luch bier bot

das Terrain einer festen Stellung großen Vorschub, während die Gefahr, von Rom im fall eines Mißgeschicks abgedrängt zu werden, schon größer ist.

Wenn aber die Mitnahme von Weib und Kind berechtigt anzunehmen, daß es fich um eine wirkliche Colonisirung handelte, dann tritt der Ruckzug auf Rom in den hintergrund und der Ort konnte unbedenklich noch weiter abwarts am Cremera, nach dem Tiber gu, gewählt werden. Eine befestigte Pflangftadt mit 5000 Einwohnern vermochte felbständig eine Belagerung auszuhalten, bis ein in Rom aufzubietendes Beer gum Entfatz berangog. für eine folde Miederlaffung war die größere Entfernung von Deji Bedingnif, da die Bewohner doch ihre felder bestellen, ihre Beerden weiden mußten und weil bei großer Wachsamkeit dann die Moglichkeit gegeben mar, vor dem feindlichen Unfall fich hinter die eigenen Wälle gu bergen.

Wenn wir daher annehmen, daß das fabische Trutz-Veji an dem unteren Cremera, etwa auf der Höhe von Tor di Celso lag, so müssen wir einräumen, daß das nur eine auf Wahrscheinlichfeit beruhende Vermuthung ift. Der fernere Verlauf der Begebenheit ideint jedoch deren Unnahme zu entsprechen.

So lange es nur auf Streifereien und Derbeerungen antam, maren die fabier fart genna, nicht allein ibren Doften gu bebaupten, fondern auch das romifde Bebiet gegen feindliche Einfälle ficher gu ftellen. Die Beienter marben Bilfe bei ihren Dolfsaenoffen, den Etrusfern, und rudten gegen die Miederlaffung der ,fabier por, gleichzeitig gogen die romifden Legionen unter dem Conful Eucius Memilius gur Bilfe ber Letteren beran. Ein Ungriff der romifchen Reiterei gestattete den Dejentern faum, fich gur Schlacht zu ordnen. Bis Sara Rubra gurudgeschlagen, wo fie ibr Lager batten, fo ergablt Livius, baten fie demuthig um frieden. 27un murden aber ohne Zweifel die Dejenter nicht bei Sara Anbra auf der nachmaligen flaminischen Strafe dicht am Chal des Ciber gelagert haben, wenn die Burg der ,fabier weiter oberhalb am Cremera gelegen batte, weil fonft die Derbindung zwischen Stadt und Lager der Dejenter unterbrochen gemejen mare, gemifi hatten fie fich diefer Burg gegenüber aufgestellt.

Livius fährt fort, daß die Vejenter mit dem ihnen eigenen Wankelmuth den Frieden gebrochen hätten, bevor noch der Posten am Cremera abgeführt worden sei. Wir dürsen wol annehmen, daß dies geschah, weil der Posten nicht abgeführt wurde und daß Solches aus dem Grunde unterblieb, weil der Senat nicht die Macht besaß, die Fabier zum Ansgeben ihrer eigenmächtigen Niederlassung zu zwingen.

Nachdem diese ihren etruskischen Gegnern in größeren und kleineren Gesechten noch serner stegreich widerstanden, gelang den Ketzteren eine Kriegslist. Schon mehrere Male hatten sie den Jabiern absichtlich eine leichte Bente vorgeführt. Endlich zeigte sich auf dem weiten felde in beträchtlicher Entsernung jenseit des Cremera eine große Viehheerde. Die Römer machen sogleich Jagd auf dieselbe, die erschreckte Heerde zerstreut sich, entstieht, die fabier setzen hitzig nach. Da erheben sich von beiden Seiten hitzig nach. Da spät erkennen die Fabier die Gefahr. Sie sammeln sich fechtend auf einem erhabenen Punkt,

aber umringt von ihren Begnern fallen fie fampfend bis auf den letten Mann, 306 an der Sahl. Des Schicksals der fabischen Burg wird nicht weiter erwähnt; nachdem die Belden erichlagen. fonnte fie nicht widerfteben. Loos der Ungebörigen laft fich errathen. Don dem gangen Befdlecht foll nur Einer übrig geblieben fein, mahrscheinlich nicht ein Kind, fondern ein Mann, der, bei den früheren Befinnungen feines Baufes verharrend, nicht mit den übrigen ausgezogen mar, denn gehn Jahre fpater tritt er als Conful gegen die plebejischen Unfpriiche auf. Er ift der Uhnherr der Maximi, welche Rom noch lange nachher in Krieg und frieden große Manner ichentten und von melden die bentigen Maffimi ihren Urfprung ableiten möchten.

Un dem Unglückstage, da die Jabier fielen, dem 18. Juli 277, stand der Conful C. Menenius im felde und nur eine Stunde Weges entfernt. Es ist wahrscheinlich, daß die Patricier und ihr Consul das abtrünnige, sich unabhängig machende Geschlecht ausopferten. Aber Menenius selbst wurde in den Untergang verwickelt. Die

Dejenter griffen ihn an, schlugen ihn gänzlich, eroberten den Janiculus und nur durch schleuniges Abwersen der Brücke wurde Rom sicher gestellt. Dem Menenius aber setzen die Cribunen später einen Gerichtstag und die Bürger verurtbeilten ibn.

## Saxa Rubra.

Eine der folgenreichsten Begebenheiten der Geschichte ist die Schlacht, welche am 28. October 312 Constantin gegen den Magentius socht. Durch sie gelangte das Christenthum zur weltlichen Anerkennung im römischen Reich. Und doch sind einige wenige und undentliche Seilen Alles, was über einen so wichtigen Vorgang Nachricht gibt. Mühsam suchen wir diese Seilen aus einem Schwall von Redensarten heraus, denn die Panegyriker sind leider keine Geschichtsschreiber. Ihnen kommt es nur auf Verherrlichung des Siegers an, und sie vergessen dabei, daß sie das Verdienst ihres Helden in eben dem Maße schmälern, als sie Handlungen seines Gegners wie die eines von Gott selbst

mit Blindheit geschlagenen Choren schildern. Wir wollen versuchen, hier zusammenzustellen, was fich an wirklichen Chatsachen ermitteln läft.

Beide Kaifer rufteten gegen einander. Marentins ftellte 188,000 Mann in's feld. Wenn diese Zahl nicht übertrieben ift, fo fcblog fie jedenfalls das in Rhatinm aufgestellte Beer mit Conftantin versammelte 98,000 Mann Briten, Gallier und Barbaren. Dor feinem Ubzug nach Italien mar aber die Rheingrenze durch gurudgulaffende Abtheilungen gu fichern. Die Siege bei Turin und Derona fonnten nicht ohne bedeutenden Derluft an Menfchen errungen werden, und fo ift es wol möglich, daß der Beichützer der Chriften mit nur 25,000 Streitern vor Rom erschien. Dennoch mußte es ihn mit frende erfüllen, als er feinen, wenn auch an Zahl mahriceinlich beträchtlich überlegenen Begner im freien felde traf, bereit, ihm die Schlacht zu bieten. Magentins hatte Ufrifa und die Inseln erschöpft, um ungeheure Dorrathe an Korn in Rom aufzuspeichern. Die alten Mauern vermochten lange Widerftand gu leiften, und ungern wurde Conftantin die Schrecken des Krieges auf die ehrwürdige Stadt gehäuft haben, zu deren Errettung er herangog.

Uber auch Marentins hatte binlanglichen Brund, die feldschlacht ju fuchen. Rom umichloß ju jener Zeit noch eine Bevolferung von wol einer Million Einwohner, welche unter fich durch Politif und Religion in Parteien gespalten waren. Schwer hielt es, diese bei der Mahe eines feindlichen Beeres, bei der Aussicht auf die Drangfale einer Belagerung in Zaum gu halten, und da der römische Augustus über viele, und was die Pratorianer betrifft, auch gute Truppen gebot, fo mar es verftandig, bevor man fich einschließen ließ, eine Entscheidung im freien felde ju magen. für feine Derfon freilich mar der weichliche Tyrann erft durch den allgemeinen Bohn und durch die öffentlichen Dermunichungen, die man ihm im Circus gurief, bestimmt worden, fich an die Spite eines Unternehmens zu ftellen, welches Miemand fo febr als ihn felbst anging.

Magentius rückte gegen Saza Anbra, kaum 9 Meilen von Rom, vor. Diese positive Angabe des Anrelius Victor ist wichtig.

Saga Rubra mar auf der flaminifchen Strafe die zweite Poststation von Rom. Sowol das Itinerarium Hierosolymitanum, als die Tabula Poutingeriana geben die Entfernung auf 9 Meilen an. Diefe muß von dem voraurelianischen Thor, am fuß des Capitolinischen Bugels gerechnet werden, und fo fommt der neunte Meilenstein genau nach Prima Porta. Da die Itinerarien fich auf halbe und viertel Meilen nicht einlaffen, fo bleibt allerdings ein Spielraum von einigen hnndert Schritten, um welche der Ort por oder hinter jenem Meilenftein gelegen haben fann. Eben als Doftstation aber ift es fehr mahricheinlich, daß Sara Anbra da lag, wo die Via Tiberina sich von der Flaminia abzweigt, das heißt an der Stelle felbst, wo die Banfer von Prima Porta stehen.

Dort nun, im Chale, konnte keine Aufftellung genommen werden. Daß Magentius
über die "rothen Steine" hinausgegangen wäre,
stimmt weder mit der Angabe von kaum neun
Meilen, noch mit dem Panegyriker, welcher
erwähnt, daß der Kaifer fein heer "in einer
weiten Ebene" aufstellte. Dielmehr wäre sein

Schlachtfeld in jenem fall durch die beiden Thäler der Celfa und ihres Zufluffes mitten durchschnitten gemesen. Wir durfen daher mol mit Recht annehmen, daß Marentins dieffeits Saga Rubra Balt machte und fich auf dem freien und ebenen Bugelruden zwischen Celfa und Dalca gnr Schlacht ordnete. In diefer Stellung hatte er den erftgenannten Bach por der fronte. Sein rechter flügel lebnte an den hoben, felfigen Abhang gum Tiber, die linke flante murde durch das tiefeingeschnittene Chal der oberen Dalca gedectt. War es eine Unbequemlichfeit, diefen Bach im Rucken gu haben, fo erscheint dagegen die Bewegung im Inneren der Stellung durch Michts gehindert, mabrend das Unariffsterrain des Geaners ein durchichnittenes und weniastens für Reiterei schwieriges genannt werden muß.

Wir können in dieser Aufstellung nicht die Berblendung eines Rasenden oder Berzweifelten erkennen, welcher sein Geer zwischen der Schlachtreihe des geindes und der Unmöglichkeit des Rückzuges einklemmte und die, welche keine hoffnung zum siegen hatten, am flieben ver-

binderte. So ftanden die Sachen feinesmeas. Die Sobredner des Conftantin felbft fagen, daß das Beer des Marentins eine unabsehbare fronte gezeigt habe, ohne daß deshalb die Linien dunn und ichmach gemefen maren. Wenn fie andeuten, daß die fußstapfen der außerften Reihen vom Tiber, gleichsam als Dorbedeutung ihres Untergangs im fluß, befpult murden, fo fonnen mir dies nur auf den rechten flügel, nicht etwa auf die hinterften Treffen beziehen; denn die milvifche Brude im Ruden des Beeres mar fast eine deutsche Meile entfernt. Außer dieser mar etwas weiter ftromaufwarts von Marentius noch eine Schiffbrude geschlagen worden. Ob fie, wie Eusebins miffen will, mit einem fleinlichen Kunftftud ausgestattet mar, durch meldes Conftantin im Angenblick feines Untergangs verfinten follte, tonnen wir aang unbeachtet laffen. Alber die Behauptnng der Danegprifer, daß der Rudgug nicht möglich gewesen fei, ift gang und gar unbegründet. Er mar auf feine Weife an die genannten Brücken gebunden, denn die gerade Richtung führte am rechten Tiberufer entlang bis nach Rom felbft, mo, zwei dentiche Meilen

vom Schlachtfeld entfernt, fechs Brücken über den Strom in die Stadt führten.

Was nun den Gang des Gefechts selbst betrifft, so haben wir darüber leider gar keine Aachricht. Die gallische Reiterei mußte große Schwierigkeit finden, die Celsa Angesichts des Feindes zu überschreiten, und es scheint, daß die Aumidier und Mauren nur schwachen Widerstand geseistet haben. Die Prätorianer hingegen, welche von Constantin keine Derzeihung zu hossen hatten, bedeckten mit ihren Leichen den Platz, den sie fechtend inne gehabt hatten.

Obwol nun and nach verlorener Schlacht dem Magentius der Rückweg nach Rom auf dem rechten Tiberufer offen ftand, so scheint es doch, als ob er sich einer persönlichen Derfolgung dadurch zu entziehen sinchte, daß er plötslich sich links wendete, um eine der Brücken, die von ihm erbante, oder die milvische zu überschreiten. Nach dem Panegyrikus VIII. 13 möchte man glauben, daß er durch den Tiber schwamm und daß sein Pserd an dem jenseitigen, hier überall sechs bis acht Juß hohen und steilen Cehmuser zurückglitt. 27ach anderen Ungaben war der

Kaifer von der Brüde durch die fliehende Menge hinabgedrängt. Seine Rüftung hinderte ihn, sich aus dem Schlamm des Tiber emporznarbeiten. So ward er am folgenden Morgen aufgefunden und sein Kopf den Augen des Volks ausgestellt, welches bis dahin seine Frende laut werden zu lassen nicht gewaat hatte.

Raphael's Pinsel hat die denkwürdige Begebenheit in der Sala di Constantino im Vatican verewigt; indeß ist hier nur für die Kunst, nicht für die Geschichte zu lernen. Das Bild mag vielleicht zu der Annahme beigetragen haben, daß die Schlacht an der milvischen Brücke stattfand, von welcher das wirkliche Schlachtfeld eine deutsche Meile weit entsernt war.





em aufmerksamen Leser der Moltke'schen "Wanderungen um Rom" wird die Erwähnung seiner plötslichen Abreise nach Berlin im Sommer 1846 und dann, nach kurzem Ausenthalte während des Septembermonats, der vollständige Abbruch des römischen Ausenthaltes nicht unbemerkt geblieben sein. Es ist dort bereits darauf hingewiesen worden, daß der Cod des Prinzen Heinrich von Preußen zur ersten Abreise den Anlaß gab. Der Besehl König Friedrich Wilhelm's III. lautete dahin, der Major von Moltke solle die Uebersührung der Leiche

des Königlichen Pringen gur preußischen Bauptstadt leiten. In den hier folgenden, bisher unveröffentlichten Reisenotigen Moltte's erhalten wir von Neuem einen Beweis feiner ftaunenswerthen fähiafeit, jeden Augenblick des Lebens voll zu verwerthen, der Virtuofitat, welche der vielgepriesene Mann im rafden Erfaffen aller Eigenthümlichkeit von Sand und Centen fich angeeignet hatte. Während das Schiff die pringliche Leiche durch die Pforten des Berafles und um Europa herumführte, benutzte er die furge Spanne Zeit zu einem fliegenden, aber, wie fein Tagebuch beweift, feineswegs flüchtigen Befuche Spaniens. Was mag er gestöhnt, wie ungeduldig mag er gefeufst haben, als er punktlich in Bamburg gum Empfang des Leichengeleites eingetroffen, Tage und Wochen vergebens der Unfunft des Schiffes barren mußte. Doch auch diefe erzwungene Muffe, die Ungeduld felbft hat gute frucht getragen. Wir verdanken ihr die folgenden Blätter.







Is wir an einem sonnigen Abend vorigen Monats in Civita Vecchia an Vord der Corvette Amazone gingen, sah das Meer so lächelnd aus, als wollte es zu einer Spaziersahrt einladen, und nachher führte es sich so abscheulich auf. Sechzehn Tage brauchten wir, um bei

October 1846.

auf. Sechzehn Tage brauchten wir, um bei contrairem Winde nach Gibraltar zu gelangen. Um schlimmsten war es, wenn nach Sturm Windstille eintrat. Die See geht dann hoch, und das Schiff, welches in den Segeln keinen Stütppunkt mehr findet, taumelt wie betrunken, man denkt, die Maste müßten abbrechen. Endlich

tauchte der fels des Carif aus der fluth empor, ein prächtiger Unblick. Die 1400 fuß bobe fdroffe Maffe bangt nur durch eine gang flache Sandannge mit dem europäischen Continent gufammen und erscheint daber als ein machtiger, ifolirter Gebirgsfegel. 3bm gegenüber erhebt fich abnlich auf afrikanischem Boden die andere Bertulesfäule, der Uffenberg bei Centa. Sange fämpften wir gegen die gewaltige Strömung, welche bier ftetig in das Mittelmeer flieft. Endlich marfen wir Unter, und die festung grufte mit einem foniglichen Salut unfere Trauerflagge. Der erfte Schritt an's Sand führt in eine neue Welt, ein munderbares Gemifch von Spanisch und Englisch. Die Dracht und Ueppigkeit eines füdlichen Bimmels und die Energie und Betriebsamkeit des Mordens find bier vereint. Wie Riefen ftanden die rothröckigen unbehosten Bochländer zwifden den fleinen braunen Spaniern mit ihren übergeworfenen Manteln und den ichmächtigen Urabern, welche vielfach berüber fommen in das icone Land, welches ihnen 700 Jahre gehörte. Da lagen in ungehenrer fülle die Trauben, die Grangen, Datteln und Oliven aus Mallaga, Valencia und Granada, neben Kartoffeln und Kafen aus England, die hummer, fliegenden fifche und Delphine aus dem atlantifden neben dem gedorrten Stockfifche aus dem Eismeer. Ueber die flachen Dacher, die Balcone und die Gartden mit Granaten und Dalmen ragen in drei Etagen die Ballerien, melde eine englische Meile weit in die Kalkmaffe des felfens eingesprengt find, mit ihren feuerschlunden aus den ichottischen Giekereien. lleber das Bewimmel fleiner fahrzeuge und gahlreicher Dampfbote erheben fich drei ftolge Linienschiffe mit der flagge Britanniens. Neben ihnen fab unfere "Umazone" aus wie ein zierliches Kind. Gibraltar ift in beständiger Zunahme, aber feine eiferne Ruftung erlaubt ihm nur, in die Bobe gu machfen. Die Grundstücke und Miethen find unglaublich theuer. Ein Kalffels und eine Sandicholle bringen natürlich nichts hervor und ursprünglich hauften dort nur Rebhühner und Uffen. Alles, was Menfchen bedürfen, muß gur See herangebracht werden, felbit das Trintmaffer, und das ift der größte Mangel diefer fonft uneinnehmbaren festung. Auf der Sandgunge fteben nur

2000 Schritt entfernt die spanischen Posten mit geladenen Gewehren, nicht gegen einen Ungriff, sondern gegen den Schmuggelhandel gerüftet, welcher bier im großen Stile betrieben wird.

Ich hatte mich entschloffen, den Reft der Reife gu Cande gu machen, aber freilich murde es nun eine Courier-Reife, welche wenig Zeit gum Benuf und gur Umfchau ließ. Gine Erlaubniß des Gouverneurs eröffnete mir den Sutritt gu allen festungswerten, jum maurifden Schloß, jum O.Bares-Thurm und jum Telegraphen auf der höchsten Spite des Bergs. Don dort, wo der fels gegen Often 1000 fuß fenfrecht abstürzt, blickt man weit über die fpanische Küfte die 10,000 fuß hohen Schneegipfel der Sierra Mevada und auf die dunkelblaue fluth. Jenseit der Meerenge leuchten die afrifanischen Berge von Canger und Centa hervor, und gegen Westen entfaltet sich die weite Bucht von Allgefiras. Wie auf der Sandfarte überfieht man die Stadt, die festungswerke und das herrliche Becken des Meeres. 3d fucte mir ein Bild einzuprägen, welches ich in gleichem Reichthum nicht leicht wieder feben werde.

Noch beleuchtete die untergehende Sonne prachtvoll den hafen und die an dem Berge emporfteigende Stadt, als ich mich an Bord des englischen Dampfers "the Queen" einschiffte, und fraftig arbeitete diefer gegen die Stromung an. Der Dollmond ftieg aus dem Mittelmeer empor und zeigte die hoben Berge zweier Welttheile in hellem Schein. Die Luft mar mild und labend und das Waffer fprühte lichte funten unter den Schlägen der Rader. Bald fubren wir an dem Seuchttburm von Carifa bei Trafalgar vorüber in's atlantische Meer, welches diesmal glatt wie ein Spiegel dalag. Wie mude ich auch von den vorhergegangenen Unftrengungen mar, fonnte ich mich doch fpat erft entschließen, mich niederzulegen, und mar vor Sonnenaufgang icon wieder auf Dect, um das Ginlaufen in den Bafen von Cadir gu feben.

Cadig ist ein "Gibraltar", ohne den fels, sehr hübsch gebaut, mit zwar engen, aber reinlichen Strassen, schönen, mit Bäumen bepflanzten Plätzen, wenig Kirchen, aber vielen Spuren früheren Reichthums aus der Teit, wo die Sonne in der Monarchie nicht unterging und Indien

feine Gold- und Silberflotten hierher fchidte. Bett ift Cadir eben fo febr im Sinten, wie Bibraltar im Aufschwung begriffen. Du wirft Dich mundern, daß ich, um meine Sandreife gu beschreiben, Dich sofort wieder auf ein anderes Dampfichiff, den "Theodorich" führe, welches noch denfelben Dormittag bis St. Qucar das atlantische Meer durchschnitt und dann mit nualaublider Schnelligfeit, unterfrütt von der fluth. den Gnadalquivir binauflief. Bis Sevilla bilden beide Ufer eine, nur in großer ferne von Bergen eingeschlossene Miederung, welche gang flach und den lleberschwemmungen ausgesett, nur von Schaf- und Rinderheerden bewohnt wird. Dort giebt man die wilden Stiere, melde gu Stiergefechten gebrancht werden. Gegen Abend erft anderte fich diefe einformige Candicaft. Die Boben traten dem Stromufer naber. Olivenmaldungen und Orangenhaine bedecken die 216dachung und zwischen diesen erhebt fich endlich die prachtvolle Kathedrale, überragt von der Chiralda, dem berühmten von den Urabern erbauten Thurm. Sevilla ift noch hente, nach 300 Jahren feit Vertreibung der Saracenen,

eine vollkommen maurifche Stadt. Die Einrichtung und Anordnung der Wohnungen ift gang orientalifd, nur verschönert und veredelt durch Kunftfinn und den Reichthum, über melden die Moslem in Spanien und Sicilien geboten. Merkwürdig genng ift es, daß die Uraber, welche in ihrer Beimath überall auf der unteren Stufe eines Wander- und Birtenvolkes fteben geblieben find, auf europäischem Boden die Trager der Besittung und der Wiffenschaften murden. Dichtfunft, Beschichtschreibung, Mathematit und Baufunft blübten bei ihnen, mabrend das driftliche Abendland noch in Barbarei verfunten mar. Es gibt feine iconere Doefie, als die Klagelieder um das verlorene Daradies von Granada. Dem driftlichen Ritterthum gegenüber zeigten die Uraber eine nicht minder romantifche Capferteit und Grofmuth, welche jenen oft gum Mufter diente. Betriebfam und weniger unduldfam als ihre Begner, ichufen fie ein Paradies aus dem füdlichen Spanien durch umfaffende Bemäfferungsfyfteme, deren man noch heute wie am fuße der armenischen Bochlande und in Syrien, auch in den Königreichen Dalencia

und Granada begegnet. Durch den Pertilaungstampf, die Ausrottung und Vertreibung von Millionen diefer fleifigen Menfchen, bat das fatholische Spanien fich eine Wunde geschlagen, die es faum je verwinden wird, denn weite Strecken diefer iconen Sander find bente eine menschenarme Einöde. Was von den Saracenen übrig blieb, ließ fich taufen, aber durch Benerationen riefen fie in ibren gu Kirden umgewandelten Moscheen Allah und den Propheten an und bewahrten ihre alten Sitten und Bebranche. Man faat, daß die Saracenen, als fie nach hartnäckigem Widerstand auch den letzten fuß breit Candes verloren, als der Churm O-Bares auf dem letten Bipfel des felfens von Bibraltar ihnen entriffen murde, die Schlüffel gu ihren Bäufern mitnahmen und an ihre Kinder vererbten, nicht zweifelnd, daß Illa Etber, der Berechte, ihnen die Wiederfehr vorbehalten habe. 27och jetzt fieht man hunderte diefer braunen Bestalten in ihren weißen Manteln durch die Strafen von Sevilla mandern, für welches fie eine unvertilgbare Dorliebe behalten gu haben fceinen.

Befanntlich bildeten die Saracenen einen ihnen eigenthumlichen Bauftil ans. Sie fanden den römischen Rundbogen in den gewaltigen Wafferleitungen, Bruden und Ehrenpforten vor, welche Trajan und andere Imperatoren auf der iberischen Balbinfel durch die Legionen hatten errichten laffen. Theodorich und feine Bothen brachten den deutschen Spitzbogen und die Saracenen bildeten Beides in die Bufeifenform um. Betragen wurde diefer Bogen durch die dunnen, meift gefuppelten Saulden und die fcweren Würfelfnäufe der byzautinischen Urchiteftur. Die ichonen fenfterrofen, welche gewöhnlich über den hauptportalen der driftlichen Kathedralen des 12. Jahrhunderts vorkommen, find faracenischen Urfprungs. In den oberen Theilen ihrer Gebäude huldigten die Uraber, wie die Italiener und im Gegensatz gur deutschen Baufunft, den horizontalen Linien, ihre Dacher maren flach und die magerechte Eindedung der Wohnraume gab ihnen Gelegenheit, ihren Reichthum an Deffeins, den fogenannten Urabesten, gu entfalten. Charafteriftifch ift überhaupt die in's Einzelne gehende Unsichmuckung jedes be-

fondern Theils. Die faracenischen Bauten find felten groß, felbft ihre Alcafar oder Schlöffer find von Außen unansehnlich, und nur durch die Bofe und Garten, die fie umschließen, ausgedehnt. Die Baufer zeigen gwar bier nicht, wie im Orient, fenfterlofe Manern, aber die weiß angetünchten Wände find schmucklos und von wenig Deffnungen durchbrochen. Alle Dracht ift dem Innern gugewandt, und man erstaunt über die forgfame Ausführung des Schmuckes bis in's Kleinfte. Unter diefem iconen Bimmel haben fich nicht nur alle die buntverglaften Biegel, das in Marmor gearbeitete Blätterwerk der Capitaler, fondern auch die im Stud ausaeführten Urabesten der Wände und Decken unverfehrt erhalten. Die geschmackvollsten Zeichnungen in erhabener Urbeit laffen die Bauptlinien deutlich bervortreten, mabrend die Zwischenraume mit Blumen, Blätterwert, Derschlingungen, Linien und Dunkte bis in's Allerkleinste ausgefüllt find, fo daß man es Bruffeler Spigen in Manerwerk nennen konnte. Prachtig paffen in diefen Umgebnigen die arabifden Schriftzuge, Spruche aus dem Koran mit erhabenen oder vergoldeten Buchstaben auf tiefblauem Grund. Sie sind der Urchitektur innig verwebt, daß selbst spanische Intoleranz sie verschout hat, und mit Erstaunen sah ich, über den Ultüren der Kathedrale von Cordova, die Derse des Kameeltreibers von Mekka.

Mus Italien kommend, glaubte ich den Alcafar in Sevilla als Ruine zu finden, por jeder noch halb erhaltenen Merkwürdigkeit einen Bretterverschlag, den ein hungriger Cicerone öffnet und Bettlerscharen, welche Dir nicht erlauben, Dich deffen einen Augenblick gu freuen, mas Du fiehft. Nichts von alle Dem. Durch ein offenes Thor trat ich in den schmucklosen Bof. die Mitte der Binterwand ift von drei Choren, darüber drei fenftern mit gierlichen Balconen und Säulenftellungen von überraschender Schönheit durchbrochen. Eine reichgeschnitte Treppe führt in eine Reihe von Simmern mit getäfelten Boden, vergoldeten Decken und durch Urabesten verzierten Wänden, alles flein, aber unbeschreiblich wohnlich und nett. Und doch find diefe Räume vor 300 Jahren guletzt bewohnt gewefen, als der Sohn Kaifer Maximilians Philipp I.

die mahnsinnige Juana beiratbete. Uns diefer Beit ftammt die febr fleine Bauscapelle, und damals murde auch der Churm und der Some von Caftilien und Ceon, an vielen Stellen in die Arabesten eingefügt. Karl V., der froftiger Natur mar, ließ Kamine in einigen Zimmern anbringen, fonft ift das Schlof der Abenceragen geblieben, wie es mar, nichts ift absichtlich gerftort, nichts fürforglich geschützt. Keinem Menschen begegnete ich, alles ftand offen, Miemand weder half mir, noch ftorte mich, alle diefe Raume gu durchwandern und zu bewundern. Köftlich ift der Blid, von den gierlichen Balcons auf den von Mauern umichloffenen Barten mit Carusbeden und Muschelgangen, Springbrunnen und Kiosquen, unter Rofen, Myrthen, Granaten, Lorber und breitblättrigen Palmen. Den eigentlichen Mittelpunkt des gangen Alcafar bildet ein zweiftodiges Gebaude. Es umichlieft einen vierecfigen Raum, in den unten alle Churen, oben alle fenfter munden. Diefer Raum murde ein Bof fein, aber ein drittes Stockwert mit fenftern und prachtvollem Plafond macht ihn ju einer durch drei Etagen reichenden Balle, welche nach allen Seiten mit den Zimmern communicirt und fein Licht von oben erhalt. Der marmorne fußboden, die ichlanten Säulen und Spittbogen des unteren Beichoffes, die vergoldeten Balcons des oberen, die Dracht der Decke und der Reichthum und die harmonie der gangen Ausschmückung diefer Balle murde ich vergebens zu beschreiben versuchen. eigenthumlich find auch die Privatwohnungen, fie entfprechen der focialen Lage des Orientalen. Unter despotischer Regierung und vielfachen Bedrückungen im außeren Leben preis gegeben. fuchte jeder fich eine Bauslichkeit gu bilden, in der er Erfatt fand. Dort herrichte er, dort fand er Sicherheit, freude und leberfluß, aber nur im Derborgenen durfte er glücklich fein. Wie noch beute der reiche Urmenier, wenn er gu einem Machthaber geht, unter einem ichlechten Kaftan die reichen Seidenftoffe und Delge verbirgt, fo umschließen äußerlich fahle Mauern in ihrem Innern ein fleines Eden. Durch ftarte, mit Gifen beschlagene Thorflügel tritt man gu Sevilla in einen ziemlich einfachen Dorhof. Dies ift das Bab der Perfer, das Kapn der

Türken, die Pforte, welche im Orient und icon bei unferen biblifchen Ergvätern eine fo große Rolle fpielt, wo die Geschäfte verhandelt, Streitigkeiten geschlichtet und Recht gesprochen murde. Die driftlichen Bewohner haben in jedem diefer Dorhöfe ein Marienbild aufgestellt, vor welchem Ubends gahlreiche Kergen angegundet werden, die einen freundlichen Unblick gewähren. Uns dem Dorhof und durch ein ftets gefchloffenes fehr reiches Gitterthor, meift einige Stufen binabsteigend, tritt man in den innern Bof. Rings um deufelben läuft eine offene Balle, deren Bogen durch ichlanke, oft gekuppelte Säulen getragen werden. In der Mitte des Bofes platidert ein Springbruunen, oft in iconen Marmorbecken, mit Goldfischen und forellen, überschattet von einem fleinen Sain von Orangen, Rofen, Granaten und Myrthen. Der übrige Raum ift mit Marmorplatten muffivifch ausgelegt und ein ausgespanntes Segeltuch oder wenigstens eine über ein Gatter gezogene Weinrebe verwandelt diefen Bof, felbft im hohen Sommer, in einen fühlen und reigenden Salon, in welchem Sopha, Stuble, Bemalde und Spiegel

nicht fehlen. Der fremde wird im Dorhofe abgefertigt und nur der Gaftfreund in's Innere gelaffen. Um fo zu wohnen, bedarf es freilich des stets heiteren Bimmels diefes Candes. -Moch muß ich der Giralda ermähnen, des schönften Thurms der Welt. Er ift vierectig, ich glaube 300 fuß hoch und war ursprünglich oben flach und zu aftronomischen Beobachtungen eingerichtet. Jede Seite ift von oben berab in drei ,felder getheilt, von denen die außere idlicht und nur durch bunt veralafte Ziegel belebt find, das mittlere aber mit Churen, fenftern, Balcons und Säulen von ungemeiner Schönbeit durchbrochen merden. Mie heim Marcusthurm in Denedig erfteigt man auch biefen ohne Stufen, man gelangt auf geneigter Ebene gemüthlich innerhalb der dicken Manern bis auf die Plattform. Der Marcusthurm scheint mir überhaupt eine Machbildung der Biralda, ift noch riefenhafter, aber lange nicht fo fcon. Der Blick über Denedig, die Lagunen, das adriatische Meer und die Alpen ift freilich viel reicher, als der über Sevilla und die meite Ebene, welche es umgibt. Die driftlichen

Könige stellten auf diese Giralda noch eine vielfach durchbrochene Pyramide, wol von 100 Jusi
höhe und hingen Glocken hinein, wo bisher
die Stimme des Muzzin die Gläubigen zum
Gebet rief. Unf die oberste Spige stellten sie
eine vergoldete Figur als Wettersahne und
mählten dazu seltsamer Weise eine Allegorie,
welche den Glauben darstellt, der doch nicht so
veränderlich sein sollte. Diese gab dem Thurm
den kannen

Weltberühmt ist noch die Kathedrale von Sevilla. Früher stand unweit der Giralda eine prachtvolle Moschee. Man riß sie ein, und die Erzbischöse von Sevilla, zu deren Sprengel Indien gehörte, erbauten den gewaltigen Dom mit den Schähen der neuen Welt. Er bildet eine Basilica mit fünf Schiffen, von denen das mittlere höhere von oben erleuchtet wird. Es ist aber doch gewaltig sinster und der innere Raum durch Capellen, Ultäre und Denkmäler verengt. Das Ganze hat keinen besondern Eindruck auf mich gemacht. Merkwürdig schien mir, daß im Innern das deutsche Spithogenssystem vollständig durchgeführt ist, während das

Meufere dagegen die borigontalen Sinien der Italiener zeigt. Ein Ueberbleibfel der Mofchee ift vielleicht der icone Dorbof mit Saulengangen, Springbrunnen und Grangenbaumen. Musgezeichnet icon find die bethurmten Mauern von Sevilla und ihre Thore. Doch ich febe, daß ich aus dem Erzählen in's Beidreiben verfallen bin. Aber Sevilla ift fo fcon und fo gang anders, als Alles, was ich bisher gefehen, daß ich's nicht fürger abmachen fonnte. Die Spanier fagen: Che non ha vista Sevilla, non ha vista nada (mer Sevilla nicht gesehen. hat nichts gesehen). für mich galt es in möglichster Schnelle Spanien ju durchreisen, Spanien, mo es noch bis vor wenig Jahren weder Straffen noch Wagen gab, fondern der Aricro (Maulthiertreiber) der einzige Beforderer mar. Da ich mein Reisegeld in Golde bei mir trug, maren die Machrichten von der Unficherheit der Strafen nicht erfreulich, dagu follte eben die vielbefprocene Bochzeit der Königin vor fich geben, und in Gibraltar verficherte man, daß wir genau zum Ausbruch einer Revolution nach Madrid famen. Drenken bat dort gur Zeit

meder einen Gesandten, noch Confuln, um feinen Unterthanen diplomatifden Schutz zu gewähren. 3d war febr glücklich, fogleich einen Plat in der am folgenden Tage abgebenden neueingerichteten Diligence ju befommen, auf welche einige der übrigen Reifenden in Sevilla acht Tage hatten marten muffen. So ging es denn im luftigen Trab aus Sevilla beraus. Diligence batte eine Besetzung von zwanzig Daffagieren und ruhte in Betracht der beillofen Wege auf Radern, wie die eines vierundgwangiapfündigen Gefdutes. Zwölf Maultbiere waren in langer Reibe por einander gefpannt, und an der Spite ritt der Chico, ein Junge, der, beiläufig gefagt, achtzehn Stunden im Sattel blieb. Der Majoral führte die Leine der Stangpferde, und der Befiter der Thiere, welche alle drei Meilen gewechselt werden, lief, obgleich bergauf galoppirt, bergab getrabt wird, neben-Diefe Menfchen find von Gifen, denn dabei unterhielt er fich fortwährend mit feinen Manltbieren, jedes bei feinem Mamen nennend. Generala Generala, o Pelegrina, Capitano arri arri (vorwärts) und dabei der beständige nicht zu übersetzende fluch carracho. Wie in Frankreich, liegt das ganze Gepäck oben auf dem Wagen. Die Gefahr des Umwersens war daher nicht gering bei Stößen, daß man mit dem Kopse gegen die Decke fuhr. Aber es ging gut vorwärts und wir machten in vierundzwanzig Stunden dreißig spanische Legues oder etwas mehr als fünfundzwanzig Meilen.

3d habe mir immer eingebildet, Undalufien fei eine Urt Paradies, ftatt deffen fand ich ein recht ödes Belande; anfangs fieht man noch einige Orangenhaine, Dalmen und ichone Ruinen pon manrischen Castellen, bald aber empfindet man den gänglichen Mangel an Wald und Waffer, Menschen und Urbeit. Der Guadalquivir, der bier nicht mehr von der Meeresfluth erreicht wird, ift zu einem ziemlich unbedeutenden Bach gusammengeschrumpft. Die meiften felder find von zwei fuß hoben fächerpalmen bedeckt und mit gewaltigen Alloebecken umgaunet, deren mannsdicke, dreifig fuß bobe Blüthenstengel gu Brennmaterial gefällt werden. Un anderen Stellen bildet der Cactus mit feinen rothen feigen einen undurchdringlichen Zaun. Die Ub-

145

bange der Bügel find mit Olivenbaumen bepflangt. Uber diefe geraden Linien von boblen Stämmen mit grauen Blattern, abnlich wie unfere Weiden, ermuden das Muge. Der Boden ift von der höchften fruchtbarfeit, aber nur der geringfte Theil für Mais - und Baumwollencultur bearbeitet; dabei verursachen achtundvierzig Maulthierhufe einen Staub, von dem man fich feinen Begriff maden fann. war um gebn Ubr Pormittags mit einer Caffe Chofolade ansgefahren und das erfte Diner murde uns um ein Uhr in der Macht fervirt. Bis dabin mar nichts zu haben. Selbst Cordona mit dem volltonenden 27amen mare eine ziemlich unbedeutende Stadt und würde wenig Aufmertfamteit verdienen, batte fie nicht die icone alte Brücke über den Buadalquivir und die Marquiba. Don der erftern hat man gefagt, daß ihr nichts fehle, als der fluß. Die lettere ift eine der größten je erbauten Moideen. Ein mabrer Wald von 400 Säulen trägt eben fo viele Kuppeln. Dieje Saulen find, wie die bygantinischen, von geringer Bobe, mit ichweren Würfelcapitälern, und fteben nur fünfundzwanzig fuß entfernt.

Die Gewölbbogen ruben unmittelbar auf den Capitalern, und man hat deren zwei über einander gestellt, um nur einige Bobe beraus gu bringen. Das Bange fieht aber einer Borfe oder Markthalle ähnlicher, als einer Kircher Don außen zeigen fich nur die vier fablen Wande. Mit diefem feltfamen, bochft eigenthümlichen Baumert icheinen die driftlichen Besitznehmer in Derlegenheit gewesen zu fein, was zu machen. Sie ließen glücklicherweise alles, wie es war, nur daß fie die Mitte des Bebaudes durchbrachen und über den hauptaltar ein hohes Chor wölbten. Was stehen geblieben ift, zeigt einen reichen Schmud von Mofait und überall findet man, wie ichon gefagt, arabifche Schriftguge, fo 3. B. in der Capelle des Conquistadores, des Cortes und feiner Gefährten. Sehr icon ift der Dorbof der Moidee mit prachtigen Orangenbäumen. In Cordova affen wir in einem, auf maurische Urt eingerichteten Baufe um neun Uhr Morgens porforglich icon gu Mittag. Die Mahlzeiten bestehen in Spanien in einer Menge von fleischspeifen, namentlich Rebhühnern, die in unendlicher Menge vorhanden find, und fehr ichlechtem Wein. Um folgenden Madmittag erreichten wir la Carolina. Jum allgemeinen Erstaunen faben wir die wohlerhaltene Sandftrafe von Baumen eingefaßt. Weingarten und Obftbaume umgeben die in geraden Strafen erbauten Baufer, und ein Blumengartden umgibt jede Wohnung. Es war, als wenn man plotlich in ein aanz anderes Sand verfett mare, denn die Menfchen hatten blondes Baar und das treue, vieredige dentiche Beficht. Es ift dies eine Colonie von Schwaben, welche unter Carl III. von dem beften fpanifchen Minifter Olivares im vorigen Jahrhundert gur Bevölkerung der Sierra Morena bier angefiedelt murde; aber fein Einziger verftand ein Wort Deutsch mehr, denn unfere Landsleute find überall, mo fie bintommen, die besten Unfiedler, die rubiaften Unterthauen, die fleifigften Urbeiter, aber fie boren auf Deutsche ju fein. Sie find frangofen im Elfaß, Ruffen in Curland, Umerifaner am Miffiffippi und Spanier in der Sierra Morena. Ja fie icamen fich ihres gerriffenen, ohnmächtigen Daterlandes. So beif, wie es in Undalufien gewesen, so falt fanden wir es, als

wir durch den ichauerlichen Enapag von Val di Penas auf das castilische Plateau hinaufftiegen. Diefes gange Sand ift ein einziges Ackerfeld, durchweg bebaut, aber ohne Baum oder Strauch, ohne Beden und Braben, ohne Bache, Wiesen oder Barten. Inr wenige Dorfer und unbedeutende Städte findet man auf meilenweiter Entfernung. Die Bewohner haben Tagereifen bis auf ihre felder; man begreift nicht, wie fie die Urbeit amingen, fie muffen in der Ernte und Saatzeit auf dem felde bivouafiren. Es ift eine für das Auge troftlos ermudende flade, durch welche die Strafe führt. Dies ift denn auch wol der Grund, warum man Uranjues fo fcon gepriefen bat, in jedem anderen Sande würde man wenig Aufhebens davon machen. Der Cajo fällt bier über eine Wehr und bildet einen recht hübschen Wafferfall. Seine Ufer und die Miederung zwischen den fahlen Kalkbergen find mit Ulmen und Linden bepflangt, welche jedoch nicht fonderlich gedeihen. Das Schlofi Philipps II. ift ein im hollandifchen Stil aufgeführtes Bebäude aus rothen Ziegeln mit fpigem Schieferdach.

21m Abend des dritten Cages, nachdem mir Sevilla verlaffen, fuhren mir über den Manganares, der fast obne Wasser mar. Jenseits erhebt fic der Bugel, auf welchen Madrid erbaut ift. Bald erreichten wir den Drado, die icone Promenade mit vierfacher Baumreihe. Sie mar durch viele Caufende farbiger Sampen erleuchtet; die Baufer zeigten, mit eben folden Sampen erhellt, die architektonischen Linien des faracenischen Stils. Uns allen fenftern bingen Teppiche, oft von Sammet mit Gold - und Silberfranfen befett. Muf bolgernen Eftraden murden nationale Cange in iconen Coftums aufgeführt, und Mufikbanden fpielten dagn die Weifen der Sequidilla, des Bolero und fandango. Eine wogende Menschenmenge füllte die Strafen, und nie fonnte man Madrid in einem iconeren Augenblick feben. Es mar nämlich der Dermählungstag der jungen Königin und ihrer Schwester, der Infantin. Gine fclimme ,folge diefer feier für uns mar freilich, daß wir in feinem Wirthsbause ein Unterfommen fanden. 3ch hielt mich jedoch an den Rockschof eines jungen frangofen, der fertig fpanisch fprach, und fo tam ich gludlich in einem Privathause unter, einer fogenannten casa di pupillos, mo der Befiter für fcweres Beld den fremden fein Zimmer und Bett einräumt. Der folgende Cag murde der Besichtigung der fpanischen Bauptftadt gewidmet. Madrid trägt den Stempel Die Straffen find reinlich. einer neuen Stadt. meift breit und gerade. Die weiß angetunchten Bäufer haben gablreiche Balcons, find aber nicht febr bod. Die beiden iconften Baumerte find: die Bildergallerie mit den foftlichften Raphaels und Murillos, und das konigliche Schlof. Letteres ift gewiß eins der ftattlichften in der Welt. Es lieat auf einer Unbobe am Manganares und überfieht das Cand bis gum Gebirge, aber ringsum ift alles fahl und fonnenverbrannt.

Ein großes Stiergefecht fand an diesem Tage statt. Um drei Uhr Nachmittags begaben wir — mein Franzose und ich — uns nach der freisrunden Arena; 12,000 Menschen waren da versammelt, um die corrida di toros zu schauen. Wie in den antisen Theatern erheben sich etwa zwanzig steinerne Stufen, auf welchen man sitzt, und darüber noch zwei Reisen Logen,

in der Mitte die der Konigin. Der innere gang freie Raum, der eigentliche Kampfplatz, ift von den Buschauern durch eine ringförmige, fieben fuß hohe Barriere von Balten und ftarten Planten getrennt. Ein fleiner Unftritt macht es möglich, fich über diese Wand gu schwingen, wenn dem Stier nicht anders auszuweichen ift. Mach einigem Barren öffnete fich eine Dforte und herein ritt der Uguagil, eine Obrigfeitsperson in alterthümlicher Tracht, welcher den Unfang des Spiels verfündigt; er murde einmuthig ausgezischt, ausgelacht und ausgepfiffen; warum, weiß ich nicht, er mochte fein Schieffal wol ichon im Doraus miffen und ichien fich wenig darans zu machen. Wie die Romer im Circus ihre Confulu verböhnten und auf ihre Kaifer ichimpften, fo bat beim Stieraefect and das fpanifche Dolt einige Bugellofigfeit frei. Jett traten die Chulos ein, gu fuß mit bunten Mänteln über den Urm, ihnen folgten fechs Dicadores zu Pferde. Diefe maren in ledernem Wams, auf der rechten Seite mit Gifenschienen gefichert, den fpanifchen But auf dem Kopfe. Jeder trug eine ftarte Sange mit nur einen

halben Boll langer eiferner Spite und fag in einem hoben Baufchfattel, der fehr feften Sit gewährt. Un ihre Spitze trat unter lebhaften Beifallsrufen der Matador Namens Cuchiera, ein berühmter gefeierter Beld der Urena. Diefe Phalang rudte gegen den foniglichen Sitz vor, woselbst fich die Königin Christine und Munnos, Bergog von Riangares, befand, ließ fich auf ein Knie nieder und gab den foniglichen Gruß, mofür aus 12,000 Kehlen gezischt murde. Jent trat die Bauptperson ein, ein gewaltiger schwarzer Stier, mit fpitigen Bornern und flammenden Ungen. Diese Bestie befindet sich in einem Swinger, in deffen Dece Socher angebracht find, durch die man den Stier mit fpiten Stacheln fticht, fo daß er icon bei ziemlich übler Laune ift, bevor er gum Befecht ichreitet. daher die Pforte des Kerters fich öffnet, ichieft er mitten in die Urena, fieht fich wild und vermundert um, icharrt den Sand mit den füßen und fturgt bann auf den ibm gunachft ftebenden Picador los. Dieser halt unbeweglich ftill und läßt das wüthende Thier gegen feine Sangenspitze auflaufen. Dem Pferde ift das rechte

Muge verbunden, damit es den Stier nicht fieht und dadurch fchen wird. Der Unlauf mar aber fo gewaltig und der Reiter faß fo fest im Sattel, daß Mann und Rof in die Bobe gehoben wurden und rücklings überschlugen. In demfelben Ungenblick fagen die fpigen Borner dem Pferde im Leibe, fo daß ein fingerdicker Blutftrahl aus dem Bergen floß. Der Dicador lag unter dem Thier und fein Ungug binderte ibn, irgendwie freigukommen. Es war um ihn geschehen, wenn nicht die Chulos mit ihren bunten Mänteln gu Bilfe famen. Allsbald läßt der Stier von feiner Beute los und fturgt fich auf den fufganger oder vielmehr auf den bunten Sappen, er verfolgt den Trager durch die gange Babn, diefer schwingt fich gewandt über die Barriere, welche unter dem Stoß des Thieres erbebt. Wie verdutt fteht es da, nachdem fein Begner verschwunden ift. Alsbald ftellt fich ihm ein zweiter Dicador dar, welcher daffelbe Schickfal wie fein Dorganger hat. Che noch die Chulos gu Bilfe fommen fonnen, verfett der Stier dem Pferde einen neuen Stof und trägt das an der Erde gappelnde Thier boch auf den Bornern durch

die halbe Bahn. Dem dritten Oferde rif der Stier im Mu den gangen Leib auf, fo daß das unglückliche Thier in feine Bedarme trat, und in diefem Buftande murde es durch Sporn und Schläge angetrieben, noch einen zweiten Kampf mit der wilden Beftie aufzunehmen. Natürlich erhält der Stier jedesmal einen furchtbaren Stoff von der fpiten Sange in die linke Schulter und permeigert endlich den ferneren Ungriff. muffen die Banderilleros beran. Dies find fußganger, welche in jeder Band einen zwei fuß langen Ofeil tragen. Die Spitze ift mit Widerhafen verfeben und am unteren Ende find fabnden, Rauschgold, Rakettenfalz und felbft kleine Dogelbauer befestigt, aus denen die Dogel, mit bunten Bandern gegiert, entflieben. Mit folden Waffen gehen fie gerademegs auf den Stier los. demfelben Augenblick, wo diefer ausholt, fpringen fie feitwärts und ftoken ihm die Ofeile gwischen Ohren und Borner in's Benick. Jest wird das Thier vollends rafend und toll, oft treibt es gange Scharen flüchtender Banderilleros über die Barrieren, wobei fie laut verhöhnt werden. Einmal faß der Stier fast quer über der Barriere,

und es foll bisweilen portommen, daß er binüber gelangt. Einer der Chulos hatte die Keckheit, den farbigen Mantel umgubängen, fo daß der Ungriff des Stiers nun direct auf ihn gerichtet mar. In dem Momente, mo jener den Kopf fentt und geschloffenen Auges auf ibn gufturgt, fprang er über ibn fort und tam neben ibn gu fteben. Wenn nun endlich die Wuth des Thiers am höchsten gestiegen, feine Kraft aber ichon im Schwinden ift, tritt der Matador ibm gang allein gegenüber. Jett entsteht die größte Stille und Aufmerksamkeit, denn dies Beginnen ift bei weitem das Gefährlichfte. Der Matador, ein iconer Mann in Sonben, weißen Strumpfen, hellblauer feidener Jacke, ein 27et über das Baar geflochten, führt in der linten Band ein scharlachrothes Mantelden, in der rechten eine wol vier fuß lange vierschneidige Toledoflinge. Diefe muß dem Thier auf einer genan bestimmten Stelle in den Macken gestoßen werden, um es gn tödten. Um aber den rechten Dunkt gu treffen, bandelt es fic um zwei, bochftens drei Soll Entfernung, in welcher das Thier an den Meniden porbeiftoken muß. Alles ift darauf berechnet.

daß der Stier eber nach dem rothen Tuch, als nach dem Träger ausholt, und daß er den Stoß blindlings geradeaus führt. Es kommen aber Ausnahmen por und dann ift der Matador per-Bedachtig und faltblütig ichreitet der Caballero auf feinen ichwarzen Begner gu und hält ihm das Cuch bin. Zweimal läßt er ihn unter feinem Urm durchpaffiren. Das dritte Mal ftectt die Klinge dem Chiere bis an's Beft im Nacken. Noch wuthet diefes wol eine Minute herum, dann aber fängt es an aus dem Munde gu bluten, ichwankt und fturgt gufammen. Eine Urt Benterstnecht ichleicht dann von hinten beran und ftokt ihm ein Stilet in den Macken, worauf denn auch der Stier fogleich todt ift. Jett treten fünf Maultbiere mit bunten Bandern und Schellen in die Bahn und ichleifen die gefallenen Oferde und guletzt den Stier im Galopp hinans. Es wird etwas Sand auf die Blutfpur geftreut, und ein neuer Kämpfer fommt an die Reibe, So murden acht Stiere nach einander ju Tode gehetzt. Zwanzig Pferde blieben todt auf dem Plate, mehrere murden mit fdrecklicher Dermundung bingusgeführt. Ein

einziger Stier todtete acht Pferde. Menschen tamen nicht zu Schaden. Es ift mahr, die Pferde find der Urt, daß, wenn der Stier fie heute nicht tödtet, fo murden fie morgen gum Schinder geschickt. , Bute Oferde murden theils fehr toftbar, theils nicht dazu zu bringen fein, felbft mit verbundenen Augen dem Unrennen des Stiers Stand zu halten, ohne zu icheuen oder ohne fich zu wehren. Je mehr Pferde der Stier tödtet und je gefährlicher er den Menschen ift, um fo lauter wird ibm applaudirt. Ein Stier wollte überhaupt nicht angreifen. Unter wüthendem Schimpfen und Derwünschungen lief er verzagt in der Bahn umber. Da rief Alles: los perros, die Hunde. In die Bahn gebracht, waren diefe faum noch zu halten und fturgten muthend auf den Stier, welcher fogleich einen fpiefte und boch in die Euft marf. Die übrigen faßten ibn aber, einer unter Underem big fich in feine Zunge fest und ließ sich hoch auf und nieder fchleudern. Man hatte ihn gerreißen können, ebe er losgelaffen. Dier Hunde hielten zulett das große Thier fo fest, daß es fich nicht mehr befreien konnte und daß der Matador ihn niederstieß. Mitten in diefer Schlächterei trat die junge Königin mit der Infantin, dem Don frangesto, ihrem Gemahl und dem Bergog von Montpenfier ein. Aumale mar ichon früher da. Die Königin fab beiter aus. Sie ift blond und giemlich beleibt. Die Infantin ift flein, brennend ichwarg und fehr mager. Die Königin wurde vom Matador ebenso wie ihre Mutter, vom Dublicum aber mit großem Beifall begrüßt. Uls der achte Stier geendet, fing es bereits an ju dunkeln, das gange Dublicum rief aber (un altro toro) nach einem neuen Stier, und fo murde der neunte fast im finftern gehetzt, was für den Matador außerft gefährlich wird. Dies ift nun das Schauspiel, welches die Spanier über Alles lieben, an dem die garteften frauen Theil nehmen und dem die jungvermählte Infantin gulächelte. Was mich betrifft, habe ich an einem Stiergefecht pollfommen genng gehabt, und Du vielleicht an der Beschreibung.

Um 13. October fuhren wir mit der Diligence weiter, lange durch öde Gegenden, bis wir endlich die Engpässe der Somma Sierra erreichten. Bald darauf kam es vor, daß die

Spiten-Dferde wegen des ichrecklichen Wetters von der Strafe ausbogen und den schweren Wagen in ein feld zogen, wo er bis gur Uchfe einfant. Befchah dies einige Augenblicke früher, fo maren wir in den Abgrund gefturgt. toftete viel Muhe, die verirrte Diligence wieder auf den rechten Weg zu bringen. Alle Daffagiere mußten anfaffen, um das Umwerfen gu verhindern. In den baskischen Provingen nahm die Gegend einen gang andern Charafter an. Bier, wo der Krieg fo lange gewüthet, zeugt alles von fleiß und Thatigfeit der Bewohner. Prachtig ift der Unblick der Schneegipfel der Dyrenaen. Die Strafe ift im beständigen Steigen und fallen, bald einem fluflauf folgend, bald in ein anderes Stromgebiet übergebend. Dörfer find zierlich gebaut und die Begend erinnert fehr an die Schweig. Brüne Wiefen, rauschende Bache und Baume erquicken das Unge. Diele Bauernhäufer tragen ungeheure in Stein gehauene Wappenschilder, gum Zeichen, daß ihre Befitzer Edelleute find, 3. B. alle in Murcia, Bergara und Vittoria find icone Städte. Prächtig liegt fuenterrabia am baskifchen Meere,

welches seine Brandung hoch über die felsenriffe sprifte. In Irun endlich, an der Bideffoa, erreichten wir die Grenze frankreichs.

Was ich auf diefer flüchtigen Reise von der fpanischen Nation gesehen, hat mir den gunftigften Eindruck hinterlaffen. Micht ein einziges Mal bin ich angebettelt worden, dagu ift felbft der 2lermfte ju ftolg. Schweigend und eruft fteht er, den Mantel malerifch über die Schulter geworfen, er verschmäht das frangofische Kleid und bewahrt feine alte nationale Tracht, die übrigens in allen Provingen verschieden ift. Unch der geringfte Spanier erwartet mit einer gewiffen Rudficht behandelt zu werden, aber eine freundlich dargebotene Cigarre nimmt er gern. Uls Allemanne ift man überhaupt beffer aufgenommen, als jede andere Nation. frankreich hat dem Cande gu mehe gethan und mit Stol3 erinnert der Spanier fich der deutschen Berricher, welche glorreich Spaniens Scepter führten.



Moltte, Wanderbuch

161

u

in Jahrzehnt später begleitete Graf, damals noch freiherr von Moltke Se. Kgl. Hoheit den Prinzen Friedrich Wilhelm, jetzige Kaiserl. Hoheit, Kronprinzen von Preußen und des Deutschen Reiches, als dessen persönlicher Adjutant auf der Reise nach London und Paris. Der Prinz friedrich Wilhelm hatte dem befreundeten Königshause von England, dessen älteste Tochter er nicht viel über zwei Jahre später als Gattin heimführen sollte, seinen Besuch abgestattet; die Rückreise ward über Frankreich gemacht und mit derselben eine Visite bei dem kaiserlichen Hose in Paris verbunden. Diesen Ausenthalt schildern die nachsolgenden Briese.

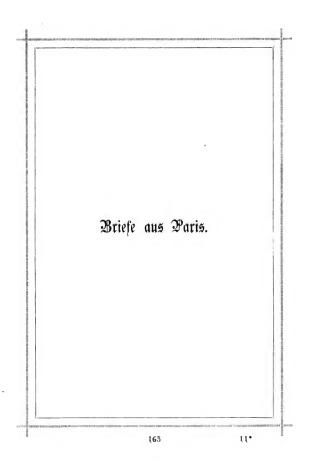



I.

Paris, Tuileries, Pavillon Marfan, den 13. December 1856. erfuchen wenigstens will ich's, ob ich Etwas

E von den so rasch folgenden Eindrücken festhalten und wiedergeben kann.

Beim schönsten warmen Sonnenschein traf ich Mittwoch Aachmittag in Calais ein, wo der Divisions-General Graf Bois le Comte und der Präfect M. de Cauley die Ankunft des Prinzen aus London erwarteten. Graf hatzeld, General Schreckenstein und Major v. Barner

waren icon Tags zuvor angekommen. In der finftern alten Stadt hatte man einen Bafthof für uns gemiethet, der gur Zeit Eduard's IV. ein Klofter gewesen sein mag, und in welchem ich denn auch meine Zelle angewiesen befant. Machdem die erforderlichen Boflichkeitsbefuche gemacht und erwidert, ging es Abends fechs Uhr ju einem Diner, welches mir um jo beffer mundete, wenn ich an den Suftand dachte, in dem die Reisenden fich eben auf dem Canal befinden mochten. Caas vorher war das Meer fo unrubig gewesen, daß das Paquetboot nicht ausgelaufen mar. Der submarine Telegraph meldete, "His Royal Highness left Dover at 8 o' clock". Zwei Bataillone paradirten auf dem Molo und "une escorte de cavalerie précédera l'équipage de son Altesse Royale le prince durant tout son séjour en France, à moins qu'elle ne donnera des ordres contraires". Lettere waren gur Seit nicht gegeben, denn der Dring murde erft in Dover davon benachrichtigt, daß bereits in Calais großer Empfang feiner marte. donnerten denn auch die Beidifte von den

Wällen, und der "Divid" rauschte durch die Dunkelbeit langfam beran. Wir fprangen an Bord und ich freute mich, daß der hohe Berr durchaus nicht nach Seefrantheit aussah, und mit der einfachen und natürlichen Sicherheit und Leichtigkeit eines wirklich vornehmen Seigneurs den Militärs nicht nur, fondern auch dem clerge, den autorités municipales und Illem, mas fich berufen fühlte, fich vorzustellen, etwas Ungemeffenes und freundliches gu fagen mußte. Mad Mitternacht erft ging man auseinander. Um Donnerstag früh um fieben Uhr fuhren wir per train special nach Paris. 3m Salonmagen befanden fich, außer den begleitenden Localbehörden, der Oberft Graf Coulongeon, flügeladjutant des Kaifers, und Graf Riancourt ecuyer, welche nebst dem Kammerherrn Labedovère gur Aufwartung beim Pringen commandirt find.

La belle France ist in der Picardie recht langweilig und wurde nur in Amiens durch ein sehr gutes Frühstück verschönert. (Du erinnerst Dich, daß wir dort auf der Rückreise von Boulogne Nachtquartier genommen und die Kathedrale besuchten, wo "St. Martin divisa son manteau".)

Je weiter nach Paris, je mehr tritt der Kalffels zu Tage. Man fährt in dem hubschen Thal der Bife. Bur Rechten erhebt fich auf einer fteilen felswand die icone Kathedrale von Dontoife, dann erblickt man in der ferne den Montmartre mit feinen Baufermaffen und Windmühlen, den Mont Palerien und gur linken St. Denis mit der prächtigen gothischen Kirche, welche die Konigsgraber umschließen follte, wirtlich aber nur ein Dotpourri von Königsgebeinen enthält, da die Revolution die Ufde von Ludwig dem Beiligen und Ludwig dem XIV. (der etwas fpat beilig murde) und Alles, was dazwischen liegt, zusammengeworfen hat. Durch die Enceinte fahrt man dann in die prachtvolle gare du Nord. Bier empfing den Dringen S. A. le prince Napoléon, der eine gang unbeschreibliche Mehnlichkeit mit feinem großen Ontel hat. Bang dies ichwarze Baar, die bleiche Gesichtsfarbe und das Imperatorenprofil. Im Bofe des embarcadère paradirten zwei Bataillone, und gab es natürlich rothe

Teppiche, faiferliche Bofequipagen und Escorte pon guides à cheval. Die Lipree ift arun mit Gold, die Beschirre find reich und geschmadvoll, die Pferde außerordentlich icon und meift englische Bucht. Der Bug ging durch faubourg St. Martin nach dem nenen, iconen Bonlevard de Strasbourg, du Montmartre, Poiffonière (an unferem Botel Rougemont porüber), über Boulevard des Italiens, Rue de la Dair, Rue Ripoli in die Tuileries. Beim Ginfahren durch den Criumphbogen auf den Carronfielplat gaben die Wachen faiferliche Bonneurs. Unten an der großen haupttreppe empfing den Pringen Seine Majeftat der Kaifer und führte ihn unmittelbar gur Kaiferin. Da dies in dem gedruckten Orogramm porgefeben und unterwegs gar feine Zeit mar, Toilette ju wechseln, ftedten mir alle fcon feit fieben Stunden in gestickten Rocken und Ordensbändern. Unf diefem Zug, gerade in der Promenadenzeit, gab es Belegenheit genna de voir et d'être vu.

Der Kaiser trug die Unisorm der französischen Marschälle und den Cordon des schwarzen Ablerordens. Die Kaiserin war einfach und

geschmachvoll gefleidet, dunkelgrun mit fcmarz, im boben Kleid. Es fanden aleich nach der erften Begrufung die Vorstellungen ftatt, aber sans phrase, dann geleitete der Kaifer den Dringen aus dem Saal im mittleren Davillon (de l'horloge) durch die lange Reibe von Prachtzimmern und Galerien bis in feine Wohnung im Erdaefchof des Pavillon Marfan, Ede der Rue Rivoli und des großen Plates, welcher fich bis jum arc de triomphe ausdebut. Wir fanden bier Berrn von Rofenberg, die beiden Oringen Reuß, Major von Trestow, von Romberg, furg die Preugen in Paris. Der Dring machte bald darauf feinen Befuch beim oncle Jérome und Prinzen Mapoléon im Dalais Royal und fpäter bei Pringeß Mathilde (Demidoff). Der vormalige König von Weftfalen, melder trots feines boben Alters noch recht ruftig ift, machte fast unmittelbar darauf feinen Begenbefuch, und auch Dring Murat ließ fich anmelden.

Um sieben Uhr war Diner in der Galerie de la Diane für den Hof des Kaisers, Cambaceres, Rollin, Bassano, Bacciochi, Cascber, Princeffe d'Eflingen find lauter 27amen, die an das premier empire erinnern. damen maren Madame de Marnegia, welche ich gu Tifche führte, Madame Lourmel, Wittme des tapferen Generals, der vor Semaftopol blieb, Madame Sabedovere, die in Berlin fehr gut deutsch gelernt, nud Madame Reinwald, alle fehr liebenswürdig und unterhaltend. Der Pring, welcher die Kaiferin führte, faß zwischen diefer und dem Kaifer, ich hatte meinen Platz gegenüber. Die bekannten Portrats des Kaifers und der Kaiferin find zwar ahnlich, aber erfetzen doch immer nicht die Unschauung. 3ch hatte mir Louis Mapoleon größer gedacht; er fieht gu Pferde fehr gut aus, ju fuß weniger. Eine gewiffe Unbeweglichkeit feiner Juge und der, ich möchte fast fagen, 'erloschene Blick feiner Mugen fiel mir auf. Ein freundliches, ja antmuthiges Sacheln herricht in feiner Ohyfiognomie por, die menig Mapoleonisches hat. meift, das haupt leicht nach einer Seite geneigt, ruhig da, und gerade diese Ruhe, die ihn befanntlich and in gefährlichen Krifen nicht verläßt, mag es wol fein, welche den beweglichen Franzosen imponirt. Daß seine Ruhe nicht Apathie, sondern das Ergebniß eines überlegenden Geistes und eines sesten Willens ist, haben die Begebenheiten gezeigt. Im Salon trägt er eine imponirende Haltung nicht zur Schau, und im Gespräch wohnt ihm sogar eine gewisse Befangenheit bei. Er ist ein empereur, aber kein Könia.

Die Kaiserin Eugenie ist eine überraschende Erscheinung. Sie ist schon und elegant. Die Alchnlickeit mit Frau von 3. siel mir auf, doch ist sie brünett. Hals und Arme sind von unübertrefflicher Schönheit, die Figur schlank, ihre Toilette ausgesucht, geschmackvoll und reich, ohne überladen zu sein. Sie trug ein weißes Atlaskleid von so beträchtlichem Umsang, daß die Damen künstig noch einige Ellen Seidenstoff mehr branchen werden als bisher. Im Haar hatte die Kaiserin einen schalseine doppelte Schnur prachtvoller Perlen. Sie spricht viel und lebhaft und zeigt dabei mehr Lebendigkeit, als man an so hoher Stelle gewohnt ist.

Wir fpeiften in der Balerie der Diana,

welche man in zwei Säle umgewandelt hat. Die Aufsätze der Casel von mattem Silber sind sehr schön gearbeitet, die Küche vortresslich, nicht allzwiele, aber ausgesuchte Sachen. Die Dienerschaft tritt mit den Schüsseln heran und nennt das Gericht. Dies ist ein bischen unbequem, man muß das Gespräch alle Augenblicke unterbrechen, um zu sagen, ob man einen turbot will oder ein merlan nicht will. Der Wein ist ausgesucht, Champagner bildet den eigentlichen Cischwein und wird während der ganzen Casel eingeschenkt, nebenher Bordeaux, Sauterne, Rheinwein, schließlich Xeres und Malvasser.

Erst nach aufgehobener Cafel machten die Herrschaften Conversation mit uns Fremden. Die Kaiserin unterhielt sich mit Leichtigkeit sehr verbindlich und hat das Calent de vous mettre à votre aise. Sie allein setzte sich mit der Gräfin Hatzield; der Kaiser, der Prinz und folglich alse Uebrigen restaient debout bis um elf Uhr. Der Oberkammerherr sorgte dafür, daß die Herren einzeln vor den Stuhl ihrer Majestät herantraten. Das haben sich die englischen Herrschaften bequemer eingerichtet;

wenigsteus war ich froh, als endlich der Chee fervirt wurde und man sich unmittelbar darauf zurücktog.

3d bewohnte eine gange Suite von Bimmern im Davillon Marfan nach der Rue Rivoli binaus, die früher der Pring von Orleans einnahm. Schwere, rothe Damasttapeten und fenftervorhänge, prachtvolle Wand-Candelaber, Boule-Möbel, vergoldete fautenils, ungeheuer große Spiegel, icone Bemalde (von Doitevin), das alles kannft Du Dir denken, es ift mehr oder weniger in allen Schlöffern daffelbe. Alber jum rechten Comfort, wie in meinem Thurmchen gu Windfor, fommt man doch nicht. Es brennen ein Dutend Kuppellampen, aber wenn ich mir Etwas holen will, fo stecke ich noch die Wachsferze an. Um wohnlichsten ift noch die fieben fuß tiefe fenfternische, in welcher der Schreibtifch fteht, nur wird man dort wieder nicht recht warm, obaleich in allen Kaminen gange Scheiterhaufen breunen. Ein Zugwind ift überhaupt in den Tuilerien, von dem man feine Dorftellung bat. Die Verschiedenheit der Cemperatur in diefen ungeheuren Räumen verurfacht oft in den sie verbindenden Chüren einen förmlichen Orkan.

Sehr ermudet von fo Dielem, was ich heute gefehen, legte ich mich bald in mein breites und fehr vortreffliches Bimmelbett; aber ich tonnte lange nicht zur Ruhe kommen. Bald fturate ein Scheiterhaufen im Kamin gusammen, fo daß ploglich eine lichte flamme aufloderte, bald schnurrte eine der vielen altmodischen Stutyuhren, als ob fie daran erinnern wollte, daß unter diesem Dache die Zeiten rafder mechseln als anderswo. Selbst die unglaubliche Stille hier mitten in der geräuschvollen Stadt ichien befremdlich, melde, neben anderen 3meden, durch Entfernung des Strafenpflafters erreicht worden ift. Die schweren Dorhange und Ceppiche dämpfen jeden Schall, die Thuren bewegen fich lautlos in ihren Ungeln, und fo hatte ich den Kammerherrn nicht eintreten hören, den Louis XIV. vom Louvre abgeschickt, um mich gu fragen, wie er eigentlich ju dem Dorzug meines Besuches in feinem Palast gelangt fei. 3ch fucte dem Marquis aus Bervinus' Befchichte zu beweisen, daß seit dem ancien regime doch

fo manderlei paffirt fei, und daß er hier eigentlich gar nicht mehr mitzusprechen habe. Er zuckte hochmuthig die Achfeln und überließ mich meinen eigenen geistreichen Betrachtungen, über welchen ich erst am folgenden Morgen erwachte.

Es ist sehr angenehm so eingerichtet, daß die Kaiserliche Jamilie den Prinzen erst von Abends sieben Uhr in Anspruch nimmt, und daß man so den ganzen Tag zur eigenen Verfügung behält. Schon um neun Uhr früh, wo in Paris die Sonne kann aufgegangen, setzten wir uns in Vewegung, nach Umständen incognito in voltures de place oder officiell in Kaiserlicher Equipage.





II.

usere nächste Excursion ging in erster Urt am freitag über die Boulevards nach der neuen Caserne Rapoléon und dem Môtel de ville. Die erste ist ebenso schön und elegant äußerlich, als schmutzig im Innern, letztere ein Palast, wie ihn wenige Könige so groß und prachtvoll bewohnen. Der Seine-Präsect, der den Prinzen empfing (denn auch das Programm der Excursion ist im Voraus sessessellt), hält hier Hof und repräsentirt die gute Stadt Paris. Bei einem Budget derselben von, ich glaube,

18 Millionen laffen fich schon einige feste und Diners geben! Eigenthümlich icon ift der Bof dieses Prachtbaues mit der imposanten freitreppe, welcher, von einem ungeheuren Kryftalldad überdect, den größten und iconften Salon bildet, in welchem wol 10,000 Bafte fich bemegen fonnen. Der fußboden wird dagu mit Teppichen belegt, und gabllofe Basflammen erleuchten die Säulen und Statuen des Gebandes. Dies Stadthaus und die daneben liegende Caferne bilden übrigens im Mittelpnnfte der Stadt ein bübides strong-hold genan da, we in furser Beit zwei breite, fast gerade Straffen das icone. lebhafte Paris rechtwinkeligdnrchichneiden werden. Man hat nicht blos zu bewundern, was Conis Mapoleon geschaffen, sondern and was er gerftort bat. Es ift bier eine Ungahl minkeliger Baffen und eine Baufermaffe weggebrochen, die wol fo groß fein mag, wie Breslan oder Magdeburg. Der fo gewonnene Raum ift mit Palaften aus Quaderfteinen für jett erft plattirt; dahinter fteben noch viel balbe Banfer, die ausfeben, wie auf Bangeichnnigen der innere Aufrif, und welche alle Gebeimniffe ibrer Bemader,

Küchen und Treppen verrathen, außerdem mufte Plate und Schutthaufen, wie nach einem Bombardement. Diefe merden aber fehr bald verschwinden, wo der Raum so gesucht und das Bedürfniß nach Wohnungen fo groß ift. Schon erblickt man aus der verlängerten Rue Rivoli die Julius-Saule auf dem Baftillenplate, bis ju welchem diefe Drachtstraße fortgeführt werden foll. Diele alte Prachtgebaude find dabei an's Tageslicht gezogen, die man fonft im Bewirr der Strafen gar nicht bemerkte, 3. B. der fcone, alterthumliche Thurm von St. Jaques, welcher jett frei dasteht. Was das alles kostet, das findet fich wol in den Buchern der Municipalität. Da die Palafte die Wohnungen verdrängen, fo muß natürlich für die unbemittelte Claffe anderweitig geforgt werden, und das thut der Kaifer unftreitig und in großem Mafftabe. Die Urbeiter werden dadurch freilich in die Dorftadte hinausgewiesen. Welchen Einfluß dies auf eine fraftige Bandhabung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit haben muß, das läßt fich leicht begreifen.

Nach dem frühftück, einem vollständigen und vortrefflichen Diner zu zwölf Couverts in

den Gemächern des Prinzen, sahen wir noch Notre-Dame de Paris und den Jardin des plantes mit den dort vereinigten Sammlungen. Die schöne 120 jährige Ceder, deren Du Dich erinnerst, war mir das Liebste. Ich ersnhr, daß sie als Schößling in einem Blumentopf ans England gekommen ist. Man sindet aber jeht auch in der Umgegend schöne Exemplare der Kinder des Libanon.

Abends war ganz kleines Diner beim Kaiser, nur etwa zwanzig Couverts. Dann ein langweiliges Ballet von drei Acten, les Elses, im großen Opernhaus, welches bis Mitternacht spielte. Das haus sast 2000 Menschen, ist aber an Pracht und Geschmack mit unserem Opernhause nicht zu vergleichen. Der hof benutz die sehr bescheidene Proseniumsloge zur Einken; eine große Repräsentationsloge in der Mitte ist nicht vorhanden. Der Kaiser wurde mit vive l'Empereur empfangen. Der Prinz sa zwischen ihm und der Kaiserin, dahinter nur die Damen du palais und der General Niel. Wir waren in kleinen Sogen untergebracht. Ich bemerkte, daß hier das Publicum des ersten

Ranges nie applaudirt. Dies ist Sache von etwa 100 Personen in der Mitte des Parquets, die wol die claque bilden. Umusant war es, in das foyer hinter der Bühne zu gehen, wo die Cänzerinnen vor einem großen Spiegel ihre Pirouettes übten. Außerordentlich schön sind aber die Decorationen. Die Coulisse ist ganz beseitigt, die Malerei ist vortresslich und man glaubt, in eine reizende Candschaft zu sehen. Besondere Pracht fand ich weder in den Costumes, noch in der Belenchtung.





#### III.

m Sonnabend sahen wir die Gemälde, welche in der 800 Juß langen Galerie aufgestellt sind, die längs der Seine bis zum Kouvre führt. Diese Verbindung, welche Aapoléon I. beabsichtigte, ist jetzt anch auf der Seite der Rue Rivoli durch Aapoléon III. hergestellt. Du erinnerst Dich wol aller der halben häuser, die dort im Wege standen; das ist jetzt alles fort; fünf prachtvolle Pavillons und die ungehener lange Verbindungsfront sind hergestellt. Um ein Uhr waren im Schlosshof 22 Bataillone,

ca. 15,000 Mann, in Darade aufgestellt. Der Kaifer ritt mit dem Pringen die front entlana. Wir faben bier die Marschälle Daillant, Magnan, Deliffier (Duc de Malafoff), Caurobert, Baraquay d'Billiers zc. Bierauf fand eine Ordensvertheilung ftatt. Die, welche damit belohnt werden follten, wurden por der front der gangen Darade aufgerufen, und der Kaifer felbft handigte jedem feine Decoration ein, indem er ihm freundlich die Band driicfte. Dann erfolgte der Dorbeimarich in Divisionen zu fünfzig Rotten. Das Bewehr wurde noch nach der alten Urt mit dem linken Urm, aber febr nachläffig, getragen, faum daß Alles Tritt hielt. Man gibt bier Nichts darauf; bei nus maren Alle gum Nachegereiren commandirt worden. Die Divifionen riefen, wenn fie an den Kaifer berankamen, aber mehr oder weniger vollstimmig, vive l'Empereur, einzelne and vive l'Impératrice. Die Kaiferin war nämlich trotz des Regens bis zu Ende auf dem Balcon des Pavillon de l'horloge. Der Kaifer, ju deffen Rechten der Dring hielt, nahm übrigens von den Surufen gar feine Kenntnig. 3d mundere mid, daß er fie nicht gang abichafft,

Gegen Ende der Parade war l'enfant imperial von einer Spazierfahrt zurückgekehrt. Die achtmonatliche Kaiserliche Hoheit geruhten dann, aus ihren mit blauer Seide answattirten fenstern im Erdgeschof einen Blick auf die Cruppen zu werfen; wir ritten mit dem Kaiser heran, dem die Frende auf dem Gesichte strahlte, und es ist wahr, es ist ein prächtiger kleiner Bursche.

Nachmittags suhren wir nach dem Hôtel des Invalides, welches 3000 alte Krieger beherbergt. Die Verwundeten aus dem Krimfeldzuge sind aber sast alle in ihrer Heimath mit 600 fr. untergebracht. Wir besahen hier das künftige Grab Napoléon's unter der hohen, prachtvollen Kuppel des Doms. Dies Mansoleum ist allerdings ein dem großen feldherrn vollkommen würdiges, in den ungeheuersten Dimensionen ausgesührt. Eine breite Marmorbalustrade führt rings um den kolosialen Porphyr-Sarcophag, der aber noch offen steht. Der Sarg des Kaisers, änserlich von schwarzem Ebenholz, ist noch immer in einer der vier schönen Seitencapellen ausgesellt. Die ganze Idee ist von den Orléans

(oder vielmehr von M. Chiers) ausgegangen. "L'empereur n'aime pas déposer son oncle ici, il le veut à St. Denis, comme chef de la dynastie future", und das begreift man. freilich, einen solchen Raum wie bier findet er dort nicht.

Abends kleine Tafel beim Kaiser, dann theatre du Gymnase. Wir hatten hente Dormittag im Convre das große, ergreisende Bild von Müller gesehen, welches ein Gefängniß ans der Schreckenszeit der Revolution darstellt. Die nächsten Opfer zum Schaffot werden herausgeholt. Heute Abend sahen wir ein Stück aus derselben Periode, in welchem eine frau ihren Mann rettet und die Republikaner natürlich keine schöne Rolle spielen. Das hans war sehr besetzt, es ist übrigens recht häßlich. Die Herrschaften hatten eine sehr enge Seitenloge.





## IV.

m Sonntag früh besuchten wir das Palais de justice auf der Seineinsel, dessen Erdgeschof den Kerker Marie Untoinette's enthält, ein enges, schreckliches Gefängniß. Diese Gewölbe sind die Ueberreste des alten Palastes, in welchem die stanzösischen Könige residirten, während die Normannen das Land durchstreisten. Unser ihnen ist noch die Chapelle sainte erhalten, ein prächtiger Bau, in welchem Ludwig der Heilige seine Undacht verrichtete und wo man sein Kerz in einer Kapsel aufgefunden hat.

Die Capelle ist völlig in ihrer alten Pracht restaurirt mit unendlichem Schmuck an farbe und Dergoldung.

Biernach faben wir das Botel Cluany, ein Bauwert, welches mich por Allem intereffirt bat. Kirchen, Rathbäufer und feste Schlösser aus dem Mittelalter hat man genug, aber eigentliche Wohnhäuser aus dem 15. und 16. Jahrhundert find recht felten, befonders in Deutschland. Man wendete wol felten große Koften und ein febr danerhaftes Material an bloke Privatwohnungen. Manches murde von der Zeit gerftort, noch viel Mehreres den fleinlichen Bedürfniffen unferes Zeitalters geopfert und umgewandelt. Was bei uns, namentlich in den Banfaftadten, in Dangig, Elbing, Lubed, Suneburg und auch in Mürnberg und Augsburg an alten Baufern erhalten ift, tragt den Stempel des Burgerthums; es find meift hohe Biebelhanfer, in denen das untere Stockwert durch große Ballen ausgefüllt ift, welche die Waaren aufnahmen, darüber die Staatszimmer, die eigentlichen Wohnräume meift flein und nebenber angebracht. Bier, unweit der Sorbonne, fteht in

Paris das moblerhaltene und gang wiederhergeftellte Wohnhaus eines Seigneurs aus der Zeit frang I .; Jean de Bourbon, 21bt von Clugny, erbante, wie mein guide angibt, das Baus 1480. Es ift ein ausgedebntes, zweiftoctiges Bebaude mit mehreren Bofen und iconen Treppenthurmen. Die Simmer reichen quer durch das gange Bans und haben nach zwei Seiten fenfter. Diese find tief in die ftarten Manern eingelaffen, durch ein ftartes fteinernes Kreng abgetheilt und durch in Blei gefaßte Scheiben geschloffen. Das Bange ift überaus wohnlich und wohlhäbig. Das Botel Clugny war fpater ein Monnenflofter geworden; mabrend der Revolution haufte Marat bier; jett ift es Staatseigenthum und enthält eine Sammlung der intereffanteften Alterthümer und Kunftichätze. Uebrigens ift der Plat auch fonft merfwürdig, denn bier ftand der Palaft, in welchem die römischen Prafecten Galliens und die erften frangofischen Konige refidirten, bis Endwig der Beilige den Palaft bauen ließ, deffen Bewölbe die schon ermähnte Conciergerie im Palais de justice bilden. Hus einem der Bofe des

hôtel Clugny tritt man unmittelbar in das Frigidarium eines römischen Bades und man glanbt sich plötslich nach Rom versetzt. Ein hohes, weites Gewölbe ruht auf Mauern von ungeheurer Dicke, aus Schichten slacher Ziegel und behauener Steine erbaut und mit römischen, selbst vorrömischen Sculpturen angestüllt; denn hier hielten die Suessionen ihren Druidendienst, als Sümpse und dichter Wald noch die Seineinsseln umgaben.

Um zwölf Uhr fuhren wir in die protestantische Kirche. M. Valette schloß den Prinzen und sein erlauchtes Haus, als die Veschützer des rechten, evangelischen Glaubens, in das Kirchengebet ein.

Nachmittags machten wir eine sehr interessante Spazierfahrt in kaiserlicher Equipage. Erst besinchten wir die Chapelle Saint-Ferdinand in der Route de la Révolte errichtet an der Stelle, wo der unglückliche Herzog von Orléans aus dem Wagen sprang, welcher sehr bald darauf zum Stehen gebracht wurde. Die Weltgeschichte hätte einen anderen Lanf genommen, wenn er sitzen blieb. Dann ging es durch

das Bois de Boulogne, dem vor allem Baume fehlen, wie unfer Chiergarten fie zeigt. Uber Kaifer Mapoléon hat auch aus diesem Bufchwerke etwas zu machen verstanden. Chauffee, weite Rafenflache, ein ganger See und ein prachtiger Wafferfall find feine Schöpfung. Mamentlich der Wafferfall ift von überraschender Schönheit und Grofartigfeit. Man hat ein wirkliches Gebirge von Kalfitein aufgethurmt und mit großem Befdick eine der Böhlen nachgeahmt, die in dieser formation fo oft vorkommen. Ein ganger fluß fturgt fich aus dem Dunkel der Boble und eilt dann durch eine foftliche, freie Begend, welche von den bemaldeten Bergen umichloffen wird, an deren fuß St. Cloud und Serres fo malerifch gelegen find. Wir besuchten das Lieblingsichlof der Mapoleoniden, bewinderten den Reichthum und guten Befchmad, mit welchem es eingerichtet ift, und den mundervollen Blick aus den fenftern und von der Terraffe. Leichte, vierfpannige Wagen ftanden bereit, die uns in icharffter Bangart, oft im Galopp, durch den Part und über die Berge führten. Dann fehrten wir durch das

Gedränge von Equipagen, Reitern und fußgangern im Bois de Boulogne nach den Cuilerien zuruck.

Ubends war ein Dîner von 80 Couverts beim Kaiser. Sämmtliche Marschälle waren geladen, an Diplomaten nur Kord Cowley und Graf Hatzseld. Man hatte uns die Shrenplätze eingeräumt. Ich saß zwischen Madame Bruat (Wittwe des Udmirals und Erzieherin des kaiserlichen Prinzen) und Madame Walewsky sehr angenehm. Alle Herren waren im schwarzen Frack, pantalons collants, Ordensband über der Weste.





V.

ontag suhr der Prinz mit dem Kaiser nach fontainebleau, um Fasanen zu ichießen. Ich benutzte die Freiheit, um in Paris zu stanten. Abends ganz kleiner Cercle bei der Kaiserin. Das Gespräch kam auf Magnetismus. Der Kammerherr M. B. wurde von einem anwesenden Arzt magnetisirt. Er muß seine Rolle sehr gut gespielt haben, oder er schließ wirklich. Er schwitzte und weinte dabei. "Vous soustrez?" "Oui!" "Où donc?"

"Am Herzen." "Vous ne dormez pas bien ici?" "Non." "Où voudriez vous être?" woranf die Kaiferin unterbrach: "Ah! ne posez pas cette question là, il dit quelques fois des bêtises."



Moltte, Wanderbuch.

193

13



#### VI.

ienstag war große Parforcejagd im Walde von fontainebleau. Um zehn Uhr früh wurde aus den Tuilerien abgereist. General Schreckenstein und ich hatten die Shre, mit der Kaiserin in derselben Kutsche nach dem Bahnhofe zu sahren. Ihre Majestät trug einen runden Civishut und einen grauen Paletot über dem Reitkleid. Wir suhren die neue Rue Rivoli bis zum Bastillenplatz und dann nach dem Bahnhof der Cyoner Bahn, wo ein Specialtrain bereit stand. Auf der gare bildeten Municipal-

garden Spalier. Das anwesende Oublicum rief vive l'impératrice. In dem Salonwagen der Kaiferin befanden fich Graffin Battfeld, die Damen Walewsty, de Contades (aeb. Castellane) und St. Dierre, der General Rollin, einige Berren und wir. Es hatte die 27acht ziemlich ftart gefroren, der Cag mar fonnig und icon, und die Begend nahm fich prachtvoll aus. Man fährt immer im Thal der Seine, die in iconen Windungen dabiuflieft. Bei dem anmuthig gelegenen Melun paffirt man den Strom auf einer ftattlichen Brude. Bald tritt man in das bewaldete Bügelland, welches das alte, geschichtlich fo intereffante .fontainebleau umaibt. Die fammtlichen Officiere des dort ftationirten Dragonerregiments zu Pferde machten die Escorte durch den bubich gebanten Ort bis an die große freitreppe in der Cour du cheval blanc, mo der Kaifer und Pring friedrich Wilhelm Ihre Majeftat empfingen. Es murde fcnell ein fleines frühftud eingenommen, und ich hatte eben noch Zeit, die prächtige Galerie frang' I. und den Saal Beinrich's II. zu durchlaufen und einen Blid in die ausgedehnten Bofe zu werfen, die

von den Banwerten im verschiedenften Stil umgeben find, welche hier die frangofischen Berricher feit Endwig dem Beiligen aufgeführt haben. frang I., Beinrich IV., Endmig XV. und Mapoleon's Beschichte frupfen fich an diefe Mauern. Die vollständige Restauration murde durch Louis Philippe ausgeführt. Charafteriftisch find auch bier die vielen Davillous mit boben. fteilen, oben abgeftumpften Dachern, wie Du fie von den Tuilerien und Schlof En in Erinnerung haft. Die Pavillous find dann durch lange Galerien verbunden. Das ausgedehnte Bebaude ift durch Garten mit Wafferfviegeln. Bosquets und Rafenplaten umgeben und in größerer ferne durch den 36,000 Urpents großen Wald umichloffen. Eine beträchtliche Sahl sechsspäuniger Jagdmagen führte die gange Befellicaft nach dem etwa eine balbe Meile entfernten Rendezvous, mo die Pferde und die Meute bielten. Wer nicht reiten wollte, fonnte der Jagd, fo aut es geben wollte, im Wagen folgen. Der Wea zum Rendezvous führte uns aufanas durch eine fandige Ebene, theils mit dichtem fichtenmald, theils mit altem Eichen - oder jungem Buchenwald bestanden. Bald aber erstieg die Strasse eine ziemlich bedeutende Unstöhe, und plötzlich sahen wir uns in eine felsgegend mit tiesen Schluchten versetzt. Die großen Kalksteinplatten lagen oft so dicht, daß kaum eine Degetation dazwischen Platz sand, und steile, schmale fuswege führten in die Chäler hinab. Dazwischen folgten dann wieder ausgedehnte Waldreviere mit sternförmig angelegten Schlägen, in welchen der sandige Boden die stärksten Gangarten begünstigte. Es war klar, daß man sich stets auf den Wegen halten mußte, und daß außerhalb derselben nicht fortzukommen war.

Auf dem Rendezvous fanden wir 50—60 Pferde, fast alle englisches Vollblut und von einer Schönheit und einer eleganten Fäumung, die Nichts zu winschen übrig ließ. Ich glaube, daß der Stall des Kaisers der am besten ausgestattete in der Welt ist; wenigstens der englische ist gar nicht damit zu vergleichen. Seltsam ist es, daß man hier im Winter alse Pferde barbirt, wie in Italien, oder vielmehr das ganze haar wird mit einer Vorrichtung von Spirituslampen abgesengt. Eine Urt Mausefarbe ist

daher vorherrschend, aber die Pferde gerathen nicht so leicht in Transspiration; im Stall muffen fie freilich forgfältig bekleidet werden.

Einen hirsch hatte ich noch nicht hetzen sehen. Die hunde sind etwas größer, übrigens von demselben Schlage wie bei uns. Ich hatte ersahren, daß ein sehr scharfes Tempo geritten würde und daß die Jagd selten weniger als eine Stunde danert. In dieser Umgebung, in einem ganz fremden Terrain war es mir keineswegs gleichgültig, ob ich herr meines Gauls sein würde. Ich eilte daher, in den Sattel zu kommen, ritt zur Probe einen der Schläge hinab, kehrte aber völlig beruhigt zurück, denn mit einem solchen Pferde mußte jede Jagd geritten werden können.

Nachdem Alles aufgesessen war, was die Jagd zu Pferde mitmachen wollte, ritt man nun nach dem eine viertel Meile entfernten Punkt, wo der hirsch gespürt worden war. Die hunde wurden auf die fährte gebracht, die Waldhörner erschallten, und fort ging's einen langen, geraden Schlag hinab, daß einem die haare sauften.

Der Bug mar prachtig angufeben. frangöfischen Berren trugen alle das Bofjagdcoffiim, den fleinen chapeau à trois cornes mit weißen Strauffedern befett, grune Rocke mit rothfammtenen Kragen und Unffcblägen, alle Mahte mit breiten, goldfilbernen Treffen besett, couteaux de chasse, weiße Beinfleider und Stulpftiefel. Der Kaifer trug dagu den Stern des schwarzen Ablerordens. Schade, daß wir Preugen unfere icharlachrothen Jagdrode nicht mithatten; wir nahmen uns im frack bescheiden genug aus. Der Pring menigstens batte einen eleganten Reitangug und fab ftattlich aus auf einem prachtvollen englischen fuchs. In Damen ritten nur die Kaiferin, Madame de Contades und Madame de St. Dierre, alle in dreiedigem federbut und grüner Jagduniform, mit den nöthigen Modificationen. Die Kaiferin führte das gange Rennen im icharfften Tempo; fie fitzt rubig und elegant gu Oferde und fiebt fehr aut aus. Madame Contades reitet, ich mochte faft fagen, ju gut. Sie coquettirte mit der Cebendigfeit ihres Braunen, der gar nicht anders als in Sangaden ging; jeder Undere

würde gewiß alle Mube gehabt haben, auf diesem Gaul im Sattel zu bleiben. —

Da man den Bunden durch das Didicht nicht folgen konnte, fo kam es darauf au, immer denjenigen Schlag ju mablen, der wieder auf die fahrte gurudführte. Es gab daber icharfe Wendungen, aber auch manden fleinen Balt. Mun war der Birich aber fo flug gewesen, fich in das felsterrain ju flüchten, wo man nur gu Einem auf fteilem fußpfad fortfommen fonnte. Das aab denn ein icones Bild. Die Sonne ichien prachtvoll, die Begend mar malerifc wild, aber man durfte nicht lange weilen, denn es aalt, den Jua auf dem nachften Waldweg durch vermehrte Schnelligfeit wieder einzuholen. Das war auch bald geschehen bei folden Dferden, und eine Erleichterung, wenn man die prächtigen, aber etwas ichwer auf der Band gebenden Thiere gang frei auslaufen laffen founte.

So ein hirsch rennt noch anders, als unfere Sanen, und dazu die weiten Umwege, die man machen nuß. Schon waren wir 55 Minuten geritten, als die Kaiserin mit ihren Damen Balt machte und uns porüber liek. Wir maren fast wieder gu dem Puntt gefommen, von wo wir ausgeritten. Die Bunde ichienen auf eine faliche fahrte gerathen gu fein, und wir gelangten nochmals in die felsgegend, dann in dichtes Bebolg und Sumpf. Bald murde die gerfprengte Meute wieder verfammelt. Alles fprang vom Pferde, um über felsblöde und Moraft an einen Dumpel gu gelangen, wo Ballali gemacht murde. Der Birfc mufite, bereits verendet, aus dem Waffer aegogen werden. Die Jagd hatte fast 13/4 Stunden gedauert. Alle Preufen, welche mitgeritten, waren bei der curée, der Pring, beide Renf, Barner, Romberg und ich. (3ch batte noch außerdem das Glud gehabt, den But des Kaifers aufgnareifen, der bei einer Wendung an einem Dachholderbusch hängen geblieben mar.) Eben wollten wir ju unferen Dferden gurudflettern, als es hieß, die Kaiferin fei da. Wirklich war es den muthigen Damen gelungen, durch Sumpf und Steinblocke bis jum Ort des Ballali ju gelangen, einem hoben, freien Plateau, einer Steinwufte abnlid. Es wehte ein icharfer Wind, und da man ganz nasse füße bekommen, so war ich sehr zufrieden, bald wieder in Bewegung zu kommen. Es gab einigen Aussenthalt, denn die Oferde waren vertauscht; aber aus einem zweiten, ebenso vortresslichen konnte ich die Nebrigen in einer stotten Carrière noch vor dem Rendezvous einholen. Dort sand ich Paletot und Plaid, und bald leuchtete auch das alte Schloß, das so manchen Jagdzug ausgenommen hat, im Abendlicht durch die Baumgruppen. An den mächtigen Kaminseuern erwärmte man sich, und nach einem angenehmen Jagddiner suhren wir nach Paris zurück. Das Sonper wurde beim Prinzen eingenommen, und Abends ging ich noch in das kleine Cheater im Palais Royal.





#### VII.

ente Mittwoch haben wir die Sculpturen im Couvre besehen. Die berühmte Venus von Milo (freilich ohne Urme) verdinkelt fast die übrigen Kunstschäfte, die hier vereinigt sind. Interessant war mir, in einem der Säle den großen Kamin in Stuck wiederzussinden, den ich im Franc zu Brügge in Holzschnitzwerk gesehen habe. Wir suhren dann noch nach der Gobelinssabrik, wo die wundervollsten Sachen ausgesührt werden. Man arbeitete an den Porträts berühmter Franzosen, die im Couvre auf-

gestellt werden sollen und welche wie die feinsten Pastellgemälde aussahen. Der Künstler hat an einem solchen Porträt ein ganzes Jahr zu thun. Um ein Uhr stand die Insanterie, Cavallerie und Urtillerie der Garde im Hose der Cuilerien en parade ausgestellt. Der Vorbeimarsch fand auf dem Carroussellplatz statt.

Nach einem vortrefflichen Diner bei Graf hatzeld fuhren wir noch in die Oper und sahen die beiden letzten Acte der "Favoritin" von Donizetti. Roger und Mad. Borghi-Mamo sangen.





# VIII.

onnerstag schon um halb nenn Uhr fuhren wir in zwei vierspännigen Postwagen nach St. Denis. Die Postillone tragen die kaiserliche Livrée, Grün mit Gold, dreieckige Hite und gepuderte Jöpse. Es wird aus dem Sattel geschren, die Pserde mit Schellengeläute, das Posthorn durch Knallen mit der Peitsche ersetzt, ein Conrier vor, zwei hinter dem Wagen. Die Jahrer tragen eine Urt Schurzssell aus Ziegenfellen, das Rauhe nach Anssen. In sehr scharzsem Crabe ging es über den Vendomeplat, Bonle-

vard des Italiens, Chausse d'Untin durch die Barrière de Clichy. Es war sehr kalt und naß, und von der Gegend Nichts zu sehen. Die prächtige Kathedrale beschreibe ich Dir nicht, sie ist Dir wol erinnerlich. Nach dem Frühstück suhr der Prinz nach Dincennes, es regnete aber unaufhörlich. Abends großer Ball bei der Kaiserin.

Um zehn Uhr war die Gesellschaft versammelt, der hof in schwarzem Frack, ein Cheil der übrigen herren aber in Unisorm. Die Kaiserin war sehr einsach und geschmackvoll gesteidet, ganz weiß, das Kleid von der seinsten Mousseline mit Volants, sehr weit und abstehend, im haar einen weißen Schleier von Silberstoff und Grün, ein Collier und einen Gürtel von großen Diamanten.

Der prächtige, große Saal im Pavillon de l'horloge war so hergerichtet, daß außer ber Estrade an den Wänden noch zwei Reihen, mit rothem Sammet gepolsterter Sitze den eigentlichen Raum zum Tanzen umschlossen. Die Damen saßen alle, nur sehr wenige Paare tanzten. Der Prinz eröffnete den Ball mit der Kaiserin im contre-danse, gegenüber der

Kaifer mit seiner Cousine, der Prinzes Mathilde; dann walzte der Prinz mit dieser, die Kaiserin mit dem Prinzen Napoléon.

Es war schwer zu eireuliren, obschon nur etwa 500 Personen geladen waren, da Alles sich in den einen Saal drängte. Das Souper war im Cheater gedeckt an kleinen Cischen. Sonst Alles wie bei jedem anderen Ball.





IX.

re i tag früh halb neun Uhr mit Postpferden G über St. Cloud nach Versaisses. Dieser Palast soll, 300,000,000 Thir. gekostet haben. Uber Kudwig XIV. überlebte Frankreichs und seine eigene Größe; der hof keines seiner Nachfolger vermochte das Riesenschloß so recht mehr auszussüllen. In einem der vielen Säle sind die Versammlungen der Reichsstände zu verschiedenen Perioden abgebildet, Franz I., der sie in Rouen, heinrich IV. in Notre-Dame, endlich Kudwig XVI., der die Notabeln in Versailles

empfängt, das war le commencement de la fin. Don bier murde er und die ungluckliche Marie Untoinette nach der Conciergerie abgeführt. Mapoléon hatte den Bedanken, Derfailles wieder gu begieben, aber die erfte Einrichtung follte 50 Millionen foften. Philippe stellte das Schloß wirklich wieder ber, aber das Burgerkonigthum fonnte unmöglich den Bof Ludwia's XIV. erneuern. Derfailles wurde "à toutes les gloires de la France" gewidmet. 2luch Mapoléon III. hat es dabei gelaffen. Die Wohnungen für 3000 Bofbeamte und die Ställe für 1000 Pferde find mit zwei Küraffierregimentern belegt; das Schloft felbit ift ein Mufeum fur Bilder und Sculpturen aeworden, welche alle großen Momente und Begebenheiten aus frankreichs Beschichte darftellen. Matürlich finden fich bier fehr viele mittelmäßige Bemalde, die ihren Plat nur dem Begenftande verdanken, aber auch David's und Dernet's Meifterwerke. Um befannteften ift der Ueberfall des Lagers Ubd-el-Kadr's, welches Bild, glaube ich, 80 Schritt lang ift und aus einer Reibe der intereffanteften Gruppen beftebt. Wir

fuhren nach dem kleinen Crianon, wo ein vortreffliches Frühstück eingenommen wurde, dessen hauptelemente, dindon truffé, paté de foie gras, homards, fasanen und köstliches Obst, ich nicht unerwähnt lassen will.

Sodann murde die Militarichule von St. Cyr besichtigt. In diefem ursprünglichen frauleinstift werden 700 junge Ceute in zweijährigem Curfus für Infanterie und Cavallerie 3n Officieren herangebildet. Die Unftalt ift grofartig und mit 400 Reitpferden, ichonen Sammlungen, Modellen 2c. ausgerüftet. Sebr reinlich fab es nicht ans. Die Eleven mafchen fich, wie in den Cafernen, unten auf den Corridors in einem gemeinsamen Lavoir. 21m fauberften maren die Ställe. Ein Bataillon erercirte, und ich bemertte dabei, daß die frangofen auf die bei den Paraden ganglich vernachläffigte Pracifion in Griffen und Tritthalten doch Werth legen, mo fie fie erreichen konnen. Bei uns darf mit den Kolben nicht fo aufgestoffen merden, und nur ein verdorbenes Gewehr fann bei den Griffen fo icon flappern. Das frangofische ift derb, etwas plump, aber febr gut und haltbar gearbeitet. Man will hier vom präcisen Schießen nicht viel wissen und verspricht sich wenig davon im felde. Aur die Chasseurs d'Afrique und die Garde-Infanterie haben gezogene Gewehre. Mit dem Miniégewehr wird bis jeht in der Commission experimentirt; es ist noch keineswegs eingeführt, zumal man sich über das Geschoß nicht einig ist. Eine so zarte Wasse wie unser Percussionsgewehr dürste man der französischen Infanterie gar nicht in die Hände geben; dazu gehört die unendliche Sorgsalt und Aussicht, die bei uns auf die Mannschaft und ihr Gewehr verwendet wird.

Wir fuhren nach Groß-Crianon, sahen die goldenen Krönungswagen, besuchten dann die reizend gelegene Ferme der Marie Untoinette und kehrten Abends nach Paris zurück.

Bei Tafel saß ich nahe beim Kaiser, der sich eingehend nach Sanssouci und dessen Einrichtung erkundigte. Abends in der Oper der langweilige Corsaire.





X.

Paris, Tuilerien, den 21. December.

n wirst Dich wol gewundert haben, wie die Blätter meines Tagebuches von hier Dir zugegangen sind. Mit der Post wollte ich Nichts schiesen, obwol ich nichts Derfängliches geschrieben. Wir sind überaus freundlich aufgenommen und ich habe aus bester Ueberzeugung fast nur Lobendes und Unerkennendes mittheilen können; indes wirst Du Einiges zwischen den Zeilen zu lesen haben. Die hiesigen Justände sind keine normalen, aber es dürste schwere anzugeben sein, was unter den einmal bestehenden Verhältnissen besser zu machen sei. Niemand kaun sein eigener Enkel sein, und der Gründer einer neuen

Dynastie hat eine andere Stellung als der Erbe einer Reihe legitimer Vorfahren. Diefer fährt in dem alten Geleise, jener hat neue Bahnen zu brechen, und unendlich größere Unsprüche werden an seine Persönlichkeit gerichtet.

Napoléon III. nun hat Nichts von dem finfteren Ernft feines großen Onkels, nicht die imperatorifde Baltung und das berechnete Unftreten. Er ift ein gang einfacher, giemlich fleiner Mann, deffen ftets ruhiges Beficht entschieden den Eindruck gemüthlichen Wohlwollens macht. "Il ne se fâche jamais, il est toujours poli et bon envers nous, ce n'est que la bonté de son cœur et sa confiance qui pourront lui devenir dangereux," fagen feine Umgebungen. Daß in diefem Mugenblick nur eine Partei herricht, und daß der Kaifer felbit aus diefer Partei fich nicht immer mit den bedeutenoften Mannern umgeben fann, liegt in der Nothwendigkeit. Charaftere, die ihren eigenen Weg geben wollen, kann Louis Napoléon nicht brauchen, weil die gange Leitung der Staatsgeschäfte in seiner Band concentrirt bleiben muß. Bei geregelten Buftanden darf Jedem eine größere

freiheit gelaffen werden; in der gegenwärtigen Lage frankreichs tann nur eine fraftige, einbeitliche Leitung bestehen, die übrigens dem frangöfischen Charafter auch wol am besten gufagt. Die freiheit der Preffe ift hier für jett ebenfo unmöglich, wie bei einer Urmee im felde, wenn fie die Mafregeln des commandirenden Generals discutiren wollte. Louis Mapoléon hat Klugheit, Rücksichtslofigkeit, festigkeit und Selbitvertrauen, aber auch Mäßigung und Milde gezeigt, Alles verdedt unter außerlicher Rube. Mur gu Pferde fieht man den Imperator in ihm. Einfach für feine Perfon, vergift er nicht, daß die frangosen den Bof ihrer Sonverane mit Blang umgeben miffen wollen. So fahrt der fleine Pring fpagieren, voraus ein Piquenr und drei guides à cheval mit anfgenommenen Piftolen. Dann ein Officier mit einer Abtheilung Dragoner vor und einer Ubtheilung hinter dem vierfpannigen Wagen. Alle Wachen treten in das Gewehr vor dem achtmonatlichen enfant impérial.





## XI.

Karlsruhe, den 23. December.

unf die dringende Einladung des Kaisers

ist der Prinz einen Tag länger in Paris
geblieben. Früh haben wir die Modelle und
die köstliche Wassensammlung des UrtillerieDépôts besucht. Dann habe ich zahlreiche Tabatièren vertheilt und dem General Rollin
12,000 fr. für die Dienerschaft überreicht.

Abends war große Tafel beim Kaiser, und nach derselben beurlaubten wir uns. Um elf Uhr fuhren wir von der neuen, schönen gare de Strasbourg ab. Die kaiserlichen Salonwagen find so eingerichtet, daß man alle möglichen Bequemlichkeiten hat, und ich erwachte erst in Saverne, von wo die Jahrt durch die Dogesen sehr schön ist. Es war traurig, die Leute dort deutsch sprechen zu hören, und dabei sind sie gute Franzosen. Wir haben sie ja im Stiche gelassen! Um neun Uhr erblickten wir den Münster, hielten uns aber in Straßburg nicht auf, wo aller Empfang verbeten war, sondern suhren am 23. von Kehl mit Specialtrain hierher nach Karlsruhe.



Bierer'iche Dofbuchbruderei. Stepban Geibel & Co. in Altenburg.

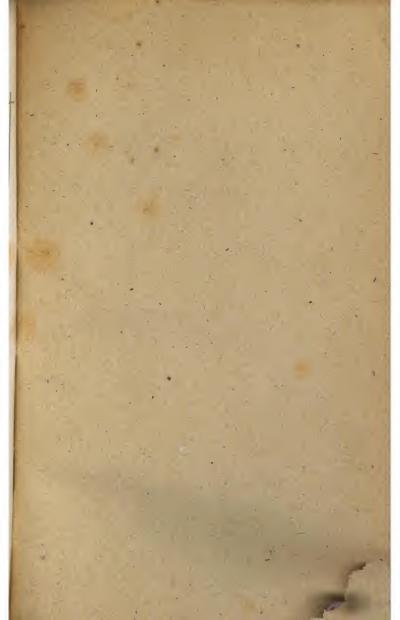



M309211

